# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 25go Czerwca 1811. Roku we Wtorek.

### z Lwowa dnia 25. Czerwea.

Obywatele i mieszkańce naszego miasta dowiedli na nowo, że każda okoliczność iest im przyjemną, przyłożyć się do szlachetnego zamiaru.

W Kapielach w Szkle, znayduie się

około 200 chorych źołnierzy.

Wcelu przyspieszenia ich powrotu do zdrowia, poswięcił Pan Bulla Dyrektor tuteyszego Teatru, iedną reprezentacyę.

Dnia 22. b. m. dana była sztuka pol-

ska, niemiecka i balet.

Pomimo niekorzystnéy pory roku dla Teatru, dóm teatralny iednakże był pełny, a do Kassy weszło 1789 Zł. Ryń.; które Pan Bulla oddał c. k. ieneralney Kommendzie.

Wydatki na reprezentacyę łożone, przyiął Pan Bulla na siebie, a chorzy woiownicy summę od szłachetnych Mieszkańcow sobie poświęconą, bez wszelkiego odtrącenia otrzymali.

### z Wiednia dnia 15. Czerwoa.

Cesarz i Król Jegomość raczył swoiego aktualnego Szambelana, i nadwornego wyższego mistrza obrzędów Franciszka Gundaker Hrabiego de Wurmbrand, zaszczycie godnością taynego radźcy a Hrabiego Konstantynu de Wartensleben, Rotmistrza z pułku iaźdy naywyższe Jmie Jego C. K. Mości noszącego, wynieść na godność c. k. Szambelana.

Cesarz i Król Jegomość raczył znieść dotychczasową roznicę Kapitulacyi między iazdą i piechotą, i w całém woysku swoiem, Kapitulacye na 14 lat służby ustanowił. Przedłużenie tey Kapitulacyi,

tyczé się tylko przysztych nowozaciężnych żołnierzy,

### z Paryża dnie 4. Czerwea.

Cesarstwo Ichmość wyiechało dzisiąy zrana o 8 godzinie z Chartnes, a o 1 godzinie po południu przybyło do St. Cloud.

Do daia 2. Czerwca przyjechali do Paryża na sobor narodowy następuiący Kardynałowie i Arcybisku powie. - Kardynatowie: Fesch, Senator, Wielki Jatmużnik, Arcybiskup Lyonski; Maury, Arcybiskup z Montefiascone, mianowany Arcybiskup Paryzki; Cambaceres, Senator, Arcibiskup z Rouen; Caselli, Senator, Biskup Parmenski; Spina, Arcybiskup Genuenski; Zondadari, Arcybiskup a Siena. Arcybiskupowie: de Barral, Senator, Arcybiskup z Tours; Primat, Senator, Arcybiskup z Touluzy; Delacour, Arcybiskup z Turin; Depradt, Arcybiskup z Mecheln; Jauffret, Biskup z Metz, mianowany Biskup whair. - Tudzież 49 Biskupów.

Monitor donosi z Salamanki pod dniem 13. Maia: "Marszałek Marmont, Xiaże Raguzy, obiął dnia 11. naczelne dowodztwo nad woyskiem portugalskiem; Marszałek, Xiaże Essling, odiechał do Fran-

cyi. "

Daléy zawiéra Monitor włomki z Dzieńników angielskich pod dniem 24. Maia, o rosprawie koło Badajoz dnia 7. Maia, i o bitwie koło Albuhera, zaszléy dnia 16. Maia, między woyskiem francuzkiém pod dowodztwem Kięcia Dalmacyi (Marszałka Soult), i woyskiem połączonem angielsko - hiszpańsko - portugalskiem, które są następującey treści: "W rosprawie zaszłży dnia 7. b. m. w bliskości Badajoz, utraciły wovska sprzymierzone 29 Officerów i 900 żołnierzów. Między zabitemi znaydują się Major Bumigham, Kapitan Smith, Podpułkownik Maclean, i znaczna liczba

wybornych Officerów. "

Dnia 9. wyruszył Marszałek Soult zswego stanowiska koło Guillena na czele 15,000 ludzi i przeniost swoią główną kwatérę do Zafra, gdzie się z Jenerałem Latour Maubourg połączył, Korpus pod iego dowodźtwem ziednoczony około 25,000 wynosił. Jenerał Ballasteros cofnął się natychmiast, i przyłączył się z swoim Korpusem do Korpusu Jenerała Blake. Obydwa połączeni, ruszyli z Xerez do Barcarotta. Dnia 13. złączyli Marszałek Beresford i Jenerał Castannos swoie siły koło Valverde, gdzie iak się zdaię, późniéy i Jenerał Blake z niemi się połączył.

"Dnia 16. uderzył Marszałek Soult na woyska sprzymierzone koło Albuhera; walka była zacięta; strata sprzymierzonych nie iest dokładnie podana, ale widać, że musiała bydź znaczna. Jenerał Major Hougthon został zabity. Jenerałowie Majorowie Cole i W. Stuart są ranieni; Podpułkownikowie Myers i

Dukworth zostali także zabici. "

Rapport telegraficzny z Elvas (do Lisbony) dnia 18go Maia, o 7 godzinie w wieczor. "Bit w a trwała 6 godzin i pół; szczęscie sprzyiało raz téy, drugi raz owey strónie; obydwa woyska utrzymywały się w swoich stanowiskach; Szprzymierzeni utracili Jenerała Hougthon, który poległ na placu; trzey inni Jenerałowie zostali ranieni. Dzisiay zrana o 8 godzinie został Jenerał Hougthon pochowany."

Falmouth, w niedziele w południe. "Statek pocztowy Walsingham pod Kapitanem Robartz przybywa własnie w 7 dniach z Lisbony i przynosi okoliczne wiadomości o krwawey bitwie, która dnia 16 koło Albuhera, 8 mil od Badajoz stoczona została, a wktórey woysko sprzymierzone pod Marszałkiem Beresfordem

8000 ludzi w zabitych i rannych utraciło. Soult uderzył na nasze woysko o 9 go. dzinie zrana."

"Buffy (niebieskie Gwardye) polegli wszyscy wtéy bitwie, albo są ranieni, wyiawszy cztérech ludzi. Cały Regiment został zniszczony. Jenerałowie Hougthon i Sir W. Myers i Pułkownik Dukworth zostali zabici; Jenerałowie Cole i Stuart są ranieni; Pułkownikowi Collins kula urwała nogę. Wielu officerów znayduię się między zabitemi. Lorda Wellington oczekiwano od północy z posiłkami 12,000 ludzi wynoszącemi, z któremi się miał do Marszałka Beresforda przyłączyć.

### Z Dziennika Ster pod daiem 30. Maia.

"Nie mamy ieszcze żadnych dokładnieyszych wiadomości o bitwie dnia 16. koło Badajoz, w któréy z rozpaczą walczono. Nie bez żalu iednak donosimy tymczasowie, że przyszły wiadomości które wsobie mało co pociesznego e skutku téy bitwy zawiéraią. Powiadaią także, iż strata woyska sprzymierzonego 8000 ludzi wynesi i że się Francuzóm odsiecz twierdzy Badajoz zupełnie udała. "

# Z Dziennika Statesman pod dniem 31go Maia.

"Dzieńnik Kuryer i Sun, które z początku doniesli, iż rząd otrzymał Depesze aż do 19. Maia, zapewniają teraz, że naynowsze Depesze tylko do 15. dochodzą. My nie możemy téy od Rządu, iak mówią, odebranéy wiadomośći, iż Soult na nowo na Marszałka Beresforda uderzył i na głowę go poraził, ani zaprzeczać, ani potwierdzać. Listy prywatne ... do, 19. które Walsingham do Falmonth przywiozł, donosza, iż Marszałek Beresford odstapił od oblężenie Badajoz, skoro się z pewnościa dowiedział, iż Soult ma zamiar uderzyć na niego. Listy te bardzo nad tém ubolewaią, iż Francuzi liczbą swoiego woyska bardzo przewyższali Marszałka Beresford.

Z Dzieńnika Kuryera pod dniem 31. Maia., Posłane od Lorda Wellington Marszałkowi Beresford posiłki, mogły były między 25 i 30 złączyć się z tegoż woyakiem."

Z Dzieńnika Star pod dniem 31. Maia., Bessieres zostawił w tyle 19000 ludzi z Gwardyi Cesarskiey. Z komicą tylko szedł naprzód. Wielu ludzi utrzymuie zatém, iż do nowey przyidzie bitwy, skoro ci 12000 ludzi z Gwardyi w Ciudad-Rodrigo staną.

Z Lisbony dnia 19. Maia "Nieprzyiaciel postał na wsparcie Soulia koło Badajoz znaczny Korpus woyska. Lord Welington postał równie w te strony 3 i 7

Dywizyę swoiego woyska"

Z Aurich ( w Fryzyi zachodniey ) dnia 2. Czerwca.

Dnia 24. Maia została tutay na rozkaz Barora Durutte, Jenerała Dywizyi Dowodzcy 31. Dywizyi woyskowey ustanowiona komissya woienna, która na 14. przytomnych a 7. nieprzytomnych osób obwinionych o uczestnictwo rokoszu podniesionego dnia 11. Kwietnia przed Pałacem Prefekta Jannesson podczas losowamia Konskrypcyonistów i o stawienie się oporem dnia 14. Kwiet. oddziałowi woyska Cesarskiego, wyrok wydała. Z przytomnych obwinionych zostali Foke Frydryk Janssen i Jan Frydryk Rek iako sprawcy spisku i uzbrojenia się przeciwko władzy Cesarskiey na smierć i Konfiskate dóbr swoich, Foke Harms George i Harms Christians za zbroyne sprzeciwianie się władzy wykonawczey, na ibtoletnią karę w kaydankach osądzeni; dwóch na rok, a 7 na 6 miesięcy pod dozor Policyi i do dyspozycyi rządu oddano, innych zaś wolno puszczono.

Siedmiu nieprzytomnych osądzono za występek rokoszu na smierć in contuma-

ciam.

z Londynu dnie 31. Maia.

Choroba Króla Jegomości, ( musimy

to z zalem pówiedzieć) wzięła od dwóch dni tak niepomyślny obrot, że wczoray wszyscy iego lekarze zwołani zostali.

Z Dzieńnika Star. Z zalem donosimy, że zie wieści o zdrowiu Królu są w obiegu. Nie możemy tego zaręczyć, czyli są prawdziwe, lecz to ie potwierdzać się zdaie, że iuż od dwóch dni nie przechadzał się Król Jegomość, chociaż pogoda zwyczaynéy Króla przechadźce bardzo sprzyiała. Wszyscy lekarze byli pozawczoray do rady Królowy powołani, a Doktorowie Amslie, Symonds, etc. udali się do Windsor.

Petycya Katolików Irlandzkich względem ostatniego postępku rządu irlandzkiego przeciwko temu Korpusowi została we Wtorek Jego Królewiczowskiey Mości, Królewicowi Regentowi przez trzech członków rządu oddana, i od niego bardzo łaskawie przyjęta. Mówią, iż na Petycyj iest więcey, iak 40000 podpisów.

Stan naszego handlu codzień iest krytycznieyszy. Kupcy tuteysi nieprzestaią nalegać na ministrów, którzy nadaremnie szafuia obietnicami. To co zaszło niedawno, mało zdolnem iest do przywrocenia ufności ku Rzadowi. Ministerium ogłosiło za falszywe 32 rzędów biletów bankowych angielskich; co dla właścicieli tychże biletów, znaczną przynosi stratę. Niedostatek w iakim się Rząd nasz znayduie, w rozliczny okazuię się sposób. Brak gotowych pieniędzy przywiódł go do téy potrzeby, że Dollary, które idac za pięć szylingów, więcey znaczą niż są warte, podniosł na 5 1/2 szylinga. Nadaremnie stara się wmówić, że zamiarem podwyższenia tego iest, przeszkodzić wywozowi tév monety z Królewstwa. Ktożby był skłonnym wyprewadzać ią? Alboż niewiémy, że bita iest z piastrów, których wewnętrzna wartość lichsza iest od tych co w Vera-Cruz sa bite, i że na niey szczególnie wizerunek Króla Jerzego iest wycisniony? Z tego to powodu podniosła się Guinea na a6 szylingów, i iuż nawet żadnéy za tę cenę dostać niemożna. Taka taxa musi bardziey ieszcze podwyższyc tę monetę z téy przyczyny, że Rząd wszystkie złoto na rynkach zakupnie, aby mógł opłacić Woyska w Portugalii użyte. Woyna hiszpańska służyła długi czaś dla ministerium do roztarguienia ludu w téy wielkléy nedzy, w lakiéy się znayduie; lecz teraz wszystkie te omamienia znikngly. Bunt w Birmingham, który przythumiono, wybuchnał na nowe w okolicy tego miasta z ponowioną wściekłościa. Rzad wysłał tam woyska, działa i zapasy wolenne.

#### Z Berlina dnia 6. Czerwca.

Wczoray wszedł tutay na tymczasową załogę neumarkski Regiment Dragonów, pod dowodztwem Majora Wedell.

### z Sztokolmu dnia 28. Maia.

Dnia 19. Maia wyszła ztad iedna baterya Artylleryi i oddział konnicy, 20 zas mała część reszty załogi. Adjutant ieneralny Króla, Pułkownik Poyron, opuścił Sztokolm dla obeyrzenia twierdz Waxholm, Friedrichsberg i Dularoe, broniacych weyścia do Sztokolmu od strony morskiéy.

Powiadaja, iż lekarze Królewscy nie radza, ażeby Król iuż teraz się zatrudniał

znowu interessami rzadu.

### z Jass dnia 16. Czerwea.

Woyskorossyiskie nad Dunaiem, stançto już obozem koło Guersdowa. Blisko 6 wiorstw od naszego miasta założono tożsamo obóz za Klasztorem Galatha, w którym 4 pułki piechoty a g pułki iazdy, miescić się będa; przybyły tu dnia wczorayszego pułk, którego szefem był Xiaże Suwarow, równie tamże ma pociągnąc.

### Rozmaita wiadomosci.

Jak pisma publiczne zapewniaią, przeprowadzali niedawno Zandarmy kilku kupców lipskich przez Frankfurt do Francyi,

Wczasie rewolucyi wywiezli z soba emigranci francuzcy wiele

kosztownych kamieni i pereł do Nie. miec, które szczególniey na iarmarkach lipskich Rossyanóm przedawano. Teraz powracaią te kleynoty podług doniesień z Lipska i Frankfurtu po większéy cześci nazad do Paryża, ponieważ wielu z rossyiskiey szlachty, niemogą zbywać płodów swoich kraiowych z taką łatwościa iak przedtém i dla tego brak gotowych pieniedzy cierpią. W Paryżu, w Amsterdamie i w Antwerpii, dyamenty są bardzo znacznym towarem; o który się te. raz bardziey niż kiedyś dopytuią; poponieważ z powodu zamknietego handłu morskiego, żadnych iuż więcey kley. notów z Brazylii i Indyów wschodnich

nieprzywożą.

Jedno z publicznych pism francuzkich donosi: że w Norwegii Uniwersytet ma bydź założony. Zapewniaią że fundusz nato po większéy części przez wspolnego nieprzyjaciela stałego lądu iest dostarczonym, a to w sposób następujący: wielki konwóy angielski z 47 okrętów przeszłego roku zabrany, był powodem do sporów między Kommendantem Fischer który tey wyprawie dowodził, i między Xięciem Frederykiem Hessen ieneralnym Kommendantem w Norwegii. Pan Fischer chciał mieć część tey zdobyczy, która naczelnemu dowodzcy przynależy; Xiaże twierdził, że gdy Pan Fischer niechciał przedsięwziąc tey wyprawy, a ta dopiéro na wyrażny rozkaz Xięcia przedsięwziętą została, zatem część Szefa temu przynależy, który przyiał na siebie odpowiedzialność za całą wyprawę. Ponieważ zas Sądy roztrzygaçly ten spor na strone Xiecia, zatem iemu wypłacono część na naczelnego dowodzcę przypadaiącą, która 700000 talerów wynosiła. Pan Fischer otrzymał część należącą się drugiemu dowodźcy a Xiate Hessen oswiadczył się, że daie całą swą część na założenie nowego Uniwersytetu, który za zezwoleniem Rządu, i stosownie do życzeń Narodu, w *Nor*wegii założonym bydź może.

### NADZWYCZAYNY DODATEK

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

### Nota

Pana Pinkney Posta Stanów ziednoczonych Ameryki, do Lorda Wellesley. (\*)

( Ciag dalszy. )

Ale niechce ia dochodzić, iak ludzie, któzy postanowili mieć podeyrzenie i niedowierzenie, Dokument cofnienie wyroków ogłaszający, wykładać mogą. Tacy wykładacze niebyliby z żadney formy ułożenia kontenci, i czyniliby zapewnetenze sam wniosek z nayiaśnieyszych,
iak i z tych wyrazów, w których umyślnie
wyszukana ciemność panuie. Dla mniematém dosyć, że właściwa, naturalna i
prostamyśl tego aktu, o którymiest mowa,
niezgadza się żadną miarą z powyższem
wykładaniem.

Oświadtzenie francuzkie: "że Wyroki wydane w Berlinie i w Medyelanie, są cofnione, i począwszy od 1. Listopada skutek swóy utracą" iest samą związłościa; lecz mastępuią po niem te elowa: "rozumie się "gdy Anglicy cofną swoie gabinetowe rozkazy i zrzekną się nowych zasad blokady, które chcieli wprowadzić; lub gdy Stany ziednoczone stosownie do aktu sobie udzielonego, ziednają sobie u Anglików poważenie dla praw

swoich.

Jeżeli te słowa zmierzają do wypełnienia iakiegokolwiek w a r w n k w,
zmierzają tedy do dwoch; pierwszy
zawisł od W. Brytanii, drugi od Stanew
ziednoczonyck; a ponieważ są oddzielnie
od siebie wyrażone, byłoby zatóm nie-

dorzecznością twierdzić, że niedopełnienie iednego, równie tyle znaczy, co niedopełnienie oboyga warunków. Przypuściwszy tedy to, powiany powody przeciw moiemu wykładowi piśma Xiecia Cadore przytoczone, inny kształt przybrać. Powinny one zamiast do iednego, do dwoch ściągać się warunków; a gdy obydwa zarówno iak poprzednicze warunki są uważane, które przed tym dniem, którego wykonanie coficienia francuzkich wyroków ma sie rożpocząć, poiedynczo powiany bydź wykonane, przeto twierdzić należy, że ieželi žaden z obydwóch až do tego dnia nie iest dopetnionym, wyroki cofnione: bydź niepowinny; a zatem gdy rzeczy, wiscie zaden dopełnionym niezostał, wyroki: rzeczone ieszcze: moc swoia: mieć: musza.

Jeżeli ta Hypothesis o poprzedniczych warunkach, do tego iedynego należytego iéy kształtu skierowana iest niegruntowną, zatém właśnie dla tego wykład móy iest prawdziwy; gdyż to tylko przypuściwszy, powziąć można o pewnych i wyraźnych obietnicach watpliwość, że tewyroki rzeczywiście są cofnione, a cofnienie onych z rwszym Listopada skutek swóy mieć będzie. Że ta Hypothesis iest bez fundamente, następuiącemi można

dowiesda uwagami.

Widać oczewiście, że ona w ułożeniu kształtu wyrazów tegoż Aktu, o którym tu iest mowa, żadnego wcale niema fundamentu. Niezawiera ona w sobie ani iedney sylaby o warunku, cofnienie goprzedzaiącym.

<sup>&</sup>quot;) Obaczyć nadzwyczenny Dodatek Gazety naszen do Numeru vo załączony.

Cofnienie te wyrażone iest jako rzecz iuż postanowiona, która na dniu przeżnaczonym skutek swóy otrzymać powinna. Oświadczono wprawdzie, iż się spodziewają, że krok ten pewne skutki mieć będzie; ale nieoznaczają żadnego dnia ani wyrażnie, ani w tém rozumieniu, gdzie te skutki nastapią. Niemówia: " kiedy Anglicy cofną" a zatém mówią co do czasu, w sposobie nieoznaczonym.

Przypuszczanie tedy poprzedniczych warunkow, iest przynaymniey zupełnie dowolne, a prócztego nawet niedorzeczne; bowiemby z tego wynikało, że się rzecz, którey niemożność iest oczewistą i uznana, przepisuie za warunek w Akcie, któryby z wszelkim pozorem prawdy ułożonym bydź musiał, skoro się przypuszcza, że w zamiarze oszukania został ułożonym.

Było to oczewistą i uznaną niemożnościa, że Stany ziednoczone mogły przed ıwszym Listopada wypełnić iaki warunek, którego dopełnienie powinno było nastąpić, skoroby się potwierdziło, że inny przez Anglią w iakimkolwiek badż czasie wypełnić się maiący warunek, niebył dopelnionym. Teraz zas iasna iest reczą, że warunek od Stanów ziednoczonych żądany, od dopełnienia drugiego warunku zależał. Równie iasna iest rzecza, że warunek od W. Brytanii do 1. Listopada oczekiwany, (któregoto dnia, albo nigdy, cofnienie skutek swóy otrzymać miało), za niedopełniony uważanym bydź niemógł, poki peryoda czasu od 5. Sierpnia aż do 1. Listopada, nieupłynęła. Kiedy wiec W. Brytania miała całą tę peryodę aż do dnia wyznaczonego do ustanowienia iakiéy uchwały, wieleż czasu zostawało się dla Stanów ziednoczonych (które w domysle poprzedniczego warunku, równie były przymuszone dopełnić go wteyże saméy peryodzie czasu) do dowiedzenia się o uchwalę W. Brytanii, i wydania potém zswoiéy strony uchwały; nielicząc czasu iakiego potrzeba, aby wiadomość o teyże ich uchwale, która przed wypełnieniem warunkowego co-

fnienia tak iest potrzebną, do Europy

przesłana bydż mogła.

Ta powszechna uwaga byłaby sama dostateczna do okazania niedorzeczności dowolnego wykładu, o którym iest mowa: ale dowod iest ieszcze zupełnieyszy, ieżeli się rozważy własność tego aktu, którego (podług pisma Xiecia Cadore) od Stanów ziednoczonych w tym oczekuja przypadku, gdyby Anglia swoich rozkazów gabinetowych niecofneta. ten iest ponowieniem prawa Non - Intercourse, przeciw Anglii; a iednakże te prawo iakoteż i klauzuły nowszego prawa, pospolicie Non intercourse Acte zwanego, przeciwko Francyi użyteby bydż niemogły. Wreście potrzeba Akt ten, do którego się pismo te wyrażnie ściąga, znaymnieyszą tylko uwagą i zpoznaniem rzeczy przeczytać, aby zważyć, że ponowienie onego w żadnym przypadku, ani przez iakiekolwiek zdarzenie, przed czasem do ustania francuzkich wyroków wyznaczonym, nawet po ustaniu onychże, mieysca mieć niemogło. Niemożna pewnie domyślać się, że te ponowienie w piśmie Xiążęcia Cadore, iakikolwiek miał bydź zamiar tego ministra lub iego Rządu, za konieczny warunek ustania wyroków było żądane. A ieżeli tego nieżądano, zatém podług wyrazów tegoż pismaniema żadney watpliwości, że te ustanie na wyznaczonym dniu powinno było nastapić, chociażby tak iedno iak drugie poiedyńczowyszczególnione zdarzenie, lub też tylko iedno z obóyga, w owey czasu peryodzie nastapiło, lub nie.

Poprzedniczy krok do ponowienia przeciwko Anglii Aktu Non-Intercourse, powinna była bydź Proklamacya Prezydenta ogłaszaiaca, że Francya swoie wyroki cofnęła, lub tak one złagodziła, iż przestaią gwałcić handel Stanów ziednoczonych; lecz pismo Pana Champagny zostawiło te wyroki w tym stanie w iakim były przed i Listopada; a zatém niemożna było aż do owego dnia podług rzeczonego pisma powiedzieć, że prawa handlu amerykańskiego niebyły

więcey przez te wyroki gwałcone. Prozydent mógł naywięcey przez Proklamacyę w przód donieść, że te gwałcenie w wyż pomienionym czasie ustać masi. Jednakże taka Proklamacya niezmieniłaby wcale stanu rzeczy ani na korzyść Francyi, ani też Anglii, dopókiby za-

powiedziany czas nienastąpił.

Przypuśćmy fednakże na moment, żeby się żadna ani fizyczna ani moralna nieznalazła przeszkoda, a Prezydent mógł przed 1. Listopada skutecznieyszą ułożyć Proklamacye, któraby natychmiast musiała skutkować; iakżeby ten krok sam mógł spełnić te oczekiwanie, że Stany ziednoczone przed 1. Listopada, dla praw swoich, a to sposobem w owem piśmie wskazanym, to lest przez istotne ponowienie Aktu Non Intercourse, ziednaią poważanie? Proklamacya niemogłaby zrobić prostego i bezśredniego skutku na Anglii, ponieważ każdego czasu trzymiesięczny termin od daty Proklamacyi byłby potrzebnym, ażeby prawo Non Intercourse przeciwko temu Mocarstwu na nawo moe otrzymało; a gdyby i to nastapiło, niebyłoby nadanie mocy prawu temu skutkiem proklamacyi lecz uporu, zktorym Anglia przy niesprawiedliwym swoim systemacie obstaie. Gdyby więc nawet Prezydent Proklamacyę, od daty ogłoszenia prawny skutek mieć mogaca tego samego dnia był wydał, w którym oświadczenie o cofnieniu francuzkich wyroków Posłowi amerykańskiemu w Paryżu zostało udzielone, stosunki handlowe między Stanami ziednoczonemi i Anglią aż do 1. Listopada w tymże zamym stanie byłyby się iednakże pozostały, w iakim były w miesiącu Sierpniu, Ponieważ zaś to wszystko od Rządu francuzkiego pewnie dobrze było zrozumiane, zatem wnosić z tego należy, że Minister francuzki prawo amerykańskie przed oczyma swemi, maiący, a niemogacy niczego innego oczekiwać iak tego co się z tem prawem zgadza, nieżądał wcale ponowienia Aktu Non Intercourse za warunek, przed 1. Listopada dopełnić się maiacy.

Nim sie ten przedmiot pod innym wzglę-

dem rezważy, dobra rzecz iest zrobić tę uwagę, że nawet ci, którzy twierdzą, że cofnienie francuzkich wyroków uskutecznione niezostało, usiłują do ogłoszenia tego cofnienia przydawać zamiar, z twierdzeniem swoiem wcale nezgodny.

Przypuszczaia oni, ze zamiarem było, przez te iedyne środki w oświadczeniu owem wspomniane, to iest przez Akt Non-Intercourse, nadwerężyć stosunki między Ameryką i Anglią będące. Jakoż to iest rzecz pewna, że, ieżeli Anglia od pewnych części systematu swoiego nieodstapi, tenże sam jest skutek, do którego oczewiście zmierzano, i którego

dopiać chejano.

Francya niemogła się tymczasem spo-, dziewać, że tenże skutek bez poprzedniczego i istotnego cofnienia iéy wyroków nastąpić może; inaczćy niemożna było ani o jednym pomysléć przypadku (a Xiaże Cadoro dobrze o tém wiedział ) w którymby prawo amerykańskie taki skutek mięć mogło. Było to niemożnością, nadadź przed cofnieniem wyroków, na nowo moc temu prawu. Ponieważ zaś Minister prawo te miał przed oczyma, zatém musiałby w dziwney znaydować lię niewiadomości, żeby niepoiął, że cel tego prawa właśnie był nayprzeciwnieyszy temu, do którego zmierzał podług pisma swoiego. Mogłby ón dostateczną otym celu nietylko z prawa o którym iest mowa powziąć wiadomość, ale nawet z słów i ducha wszystkich publicznych aktów Ameryki, od tego czasu, od którego się ona względem swego handlu w trudném i nadzwyczayném znaydule położeniu, w które przez Anglię i Francyę Mocarstwa w niczém z resztą z sobą z godzić się niemogące, iakby przez porozumienie się ich, wprawiona została. Mógł ón z rożnych tych aktów wnosić, że poki Mocarstwa woyne wiodące niezaprzestaną na przemiany targać się na prawa mocarstw neutralnych, Rząd Stanów ziednoczonych z bestronnością gwałtóm z obydwóch stron wyrządzanym,opiér ać się będzie. Z tąd więc wynika że albo francuzkie oświadczenie wcale żadney myśli wsobie niezawierało, albo

taka wniem mysł była, aby Jenerato, wi Armstrong istotne comienie francuz-

hich wyroków ogłosić.

Niechce ia JW. Pana dalszem dochoeceniem tak wyrażnego i prostego punkm utrudzać. Dosyć jest dla mnie, do tego co iuż o iednéy części tego przedmiotu powiedziałem, to ieszcze dodadz, że te dobitos i wyrażne pismo od Jenerała Armstrong do maie przesłane, a na poczatku ninieyszey. Noty moiey przytoczone, i innemi późnieyszemi pismy friktórych tu iedno załączam) poparte: potwierdzone za autentyczne oświadczenie iakie JW. Pan chcesz otrzymać, uwazanem bydz może. Niezbywałoby Jene--natowi Armstrong na watpliwosciach, gdyby okoliczności dały były do nich sposobność; a gdyby był miał iakie watpliwoici w tex mierze, niebyłby pewnie do mnie pisał z takiem: zaufaniem i przekonaniem.

### ( Reszta potém )

### z Petersburga dnia: 24. Maia.

W Sobote dnia 14. b.m. miał Xiaże Wicencyi W. Koniuszy N. Cesarza Francuzów, dotychczesny nadzwyczayny i pełnomecny Ambassador francuzki przy Dwerze naszym, z powodu odwołania: swoiego audyencyę pożegnania; po nim zaś przybyły na iego micysce wtymże samym charakterze Jenerał Hrabia Lauriston wstępną audyencyę, na któréy złozył list wierzytelny. Stosownie do przepisanego z powodu téy okoliczności obrzędu, tak przeszty iakoteż i nowy Poset, przyiechali z swoiego pomieszkania w pasadnych polazdach dworskich do zimowe-20 palacu N. Imperatora, gdzie im czymono naležyte henory woyskowe. Przy wstępie na Pokoje, przyimowali ich znahomici urzednicy nadworni, i zaprowadzilk na audyencyę do N. Imperatorstwa, h N. Imperatorowey Matki, tudzież do icy. C. Wysokości W. Xiężniczki Maryi Puwithway. Po audyency byli tegoz samego dnia Kiaże Wicencyć i Brabia Lauriston W., Xiecia Konstantyna Pawtowieza, w pałacu marmurowym; odwiedzili

równie tegoż samo dnia o godzinie 7mey w wieczor Arcykańcierza Państwa, który ich zaraz nawzaiem w pomieszkaniu ich odwiedził.

Dira 28. Maia.

Xiaże Wicencyi W. Koniuszy N. Cesarza Francuzów i były Poseł Jego przy Dworze naszym, wyiechał ztad dnia 19 b. m. do Francyi. Przed odiazdem swoim otrzymał od N. Imperatora Order S. Jędrzeia, kosztownemi brylantami w ysadzany (z Gazety Petersburskiey.)

### z. Odessy dnie 4. Maia...

Z portu tuteyszego wywieziono 2a granicę w miesiącu Marcu różnych rossyiskich towarów więcey, iak za 65000 rubli, a od 13 Kwietnia za 168000 rubli. Dnia 28 Kwietnia przywieziono tu na nowo różne zagraniczne towary, między któremi znaydnie się znaczna ilość wina, eukru i kawy.

2. Wilna dnia 28. Maia.

Dzień 28. Maia był dla miasta paszego dniem uroczystym ludzkości.. Ustanowidne tutay od lat kilku towarzystwo dobroczy aności, obchodziło rocznice swoiego zawiązania się: Po uroczystém nabezeństwie za dobrodziejów tego instytutu odprawieném, otworzono w Sali zwyczaynych towarzystwa posiedzeń księgi rachunkowe, w których każdy ciekawy mógł zupelne powziąć przekonanie, iak obracane były pieniadze, wsparciu nieszcześliwych poswiecone. Po południu orlprawiło się posiedzenie publiczne, na którém JW. Prezes Kommissy i sądoweż edukacy iney i wielu Orderów Ka valer Tomasz wrzecki zastępca Prezesa towarzystwa, zdał sprawę z czynów iego. Zakończyła ten dzień opera w iezyko polskim na teatrze publicznym, na zysk trzeciego wydziału towarzystwa dana; w któréw WJP. Frankowa przywiązaniem do Krainii czułością dla nieszcze sli wych uniesiona, przezwyciężając wszystkie obcego sobie ięzyka trudności, z nayżywszym zapatem grafa pierwszą rolę, wzbudziwszy naytkliwsze w Publicznościuczacia. (z Kuryera Litewskiego.)

# Do Nru 25. DODATEK 1529

# GAZETY LWOWSKIEY.

### Dokończenie

Odpowiedzi na zapytania względem środków lub przeszkód, które do relhicyi pańszczyzny ściągać się mogą, w Numerze stym Gazety Lwowskieg umieszczone.

Powiedziało się dotąd o szkodach zrobnego gruntu ; cóż powiedzieć o tych gruntach, które ieszcze do zrobienia została? Wiadomo, że nasz kray le-: dwie pod dzisieyszym Rządem cokolwiek odżył. Dawniey ustawiczne woyny wygnbiaiac ludzi, tyle: narobity byly pustyn, že same lustracye starostw świadczą z różnych wieków, iż gdzie teraz iuż sto osad wygodniemiesei sie, tam przedtem ieden albo tylko dwóch gospodarzy, mieści-To się: Alboż wszystka ziemia iest uprawna? Kiedy przedtém podawano z dominiów tabelle wysiewów, mianowicie z r. 1774, okazato sie naowczas, że całego wysiewu wszelkiego ziarna w całym naszym kraiu byfo: 2,321,715 korcy. Zdaie sie, ze: dotad drugie tyle powinno było przybydz to iest z milionów kor. wysiewu, lecz i to zaiste ieszcze szostéw cześci ziemi niezabiera; cóżby to było, gdyby zabiérało trzecią cześć, lub sprawiedliwie połowe? Temu winna

dysproporcya ludności, że Pan, choćby rad przez korczunek zarośli alboprzez osuszenie błót przyczynić gruntów, któż brdzie koło nich robis. kiedy proporcya pańszczyżny dla braku ludności ieszcze nie korresponduje? a ieżeliby i ta przez relutove zmnieyszyła się, tedy pewnie byłby tu nieiako kontrakt na to zziemia zrobiony, aby z swey nieużyteczności nigdy nie: powstała. Przytém wiadomo, że nasz Poddany dotad nie wszedy ma własność gruntu, a z tąd nićma i ksiąg: gruntowych. sność nikomu darmo niedaje się, nasz zaś chłop nieumiałby zapewne ani między tém prawem podzielném, które własność Panu: naznacza, ani między prawem użytku zapłaconego; żadnév zrobić różnicy, wiec taki kontrakt, iako stronóm nie zrozumiały, oczewiście stawać by się musiał niewazny, alboby dawaliatylko sposobność do ustawicznego niepokoju:

Drugie pytanie iest: Jakie przygotowania są potrzebne, aby następziącey zapobiedz szkodzie? Odpowiada się: Te szkody na dwie strony można rachować, na stronę Pana, iż om próżniactwu byłby oddany, majac intraty gotowsze. Znaleidż to można po tych Panach, którzy dla wygodnieyszego życia dobra swoie puszczają w dzierzawe, a pieniądze z kraju

wynoszą; lub też w kcy odmianie rzeczy niepatrząc bliżey na rolnika, za niedostatkiem rolnika i siebie zaprowadzałby wniedostatek i bankructwo. Na strone Poddanego zrodziłyby się nowego rodzaju skłonności i prozniactwa; iak to widzieć można po wioskach szlachty ubogiey i po miasteczkach które się dakać wolnościa szczyca, a gdzie w porownaniu pańszczyźnianych osad, nigdzie im równego znaleśdź niemożna w maiątku. Niemniey zrodziłyby się nowego rodzaiu processa między Panem i Poddanym o rewindykacy aumowionéy relucyi, czego dotad niema. Nakonieć; Poddany dotad czastkowa oddaiąc reluicye przez pańszczyzne, tego niepostrzega; przeciwnie czynsz swóy albo osep widziałby obydwoma oczyana, a tuby z zazdrości niewychodził.

Lece cokolwiek badź, gdyby do prawdziwey przyszło reluicyi, przygotowaćby się należało: 1mo Aby dziesięciny kościelne wszędzie były na pewny stopieu ugodzone, 2do Aby w katdém Dominium lub w Cyrkule, szpichlórz dostateczny i bezpieczny do zaynowania iarego zboża pro fundo instructo był zbudowany; inaczey nalog pilanstwa, wygubiałby samo nasienie. 3tio Aby role poddańskie do stosowney proporcyi ich wyżywienia były wymierzone, z okazaniem narzedzi, ciagla i t.d. co do tego relnik mice powinien. Aby 4to Podziały gruntów wiecznie były zabronione.

Na trzecie pytanie; czy nie będą Poddoni catkiem lub po części pozbawieni żywności? Odpowiada się, że nagta reluicya, pewnieby wszystkich w żebraków zamieniła. Przyczyny tego sa proste: amo Charakter prostego gwinu iuż wyżćy opisany pokazuie, że cywilizacya iégo ledwie w polowie stanela, tudzież se moralność iego nie jest także zagróntowana. Wszak to na to dopiero Nauczyciele do téy szkoły, to iest młodzi kapłani stwarzają się; słowem, ten lud nie nadto dawno przedzielony iest owym wiekiem, który go od iego oyców dzikich, i wolność w swywoli tylko znających dzieli; a zatém łatwoby bydž mogło, iżby pamięć swoią do swych oyców zwrócił, 2do Rygor tylko i praca staia się dotad iedynemi dla niego środkami, iżby się na stronę cywilizacyi tymczasem przeniosł. Woyskowa praktyka w rekrutach, powinna była tey prawdy doświadczyć; a przeto nagle zostawiony sobie ów rolnik, wpadłby niezawodnie w letarg lenistwa, a z tad w biédę i w nedzę. ztio Niemasz gramady, żeby na wiosnę niepotrzebowała choć w czwartéy części zapomogu na żywność i na zasiew, a ieżeli to teraz się dzieie, coż z tego ludu będzie, gdy szpiklérze Pańskie ustaną. 4to Chrop dotad jest w stanie przy pańszczyznie grunt swóy obrobić, i odpocząc; a gdy pańszczyzny niebędzie, cáz an po obrobieniu swego gruntu bedzie robić? Czy sa tak wielkie fabryki? Czy są zarobki publiczne, czy sa handle? Czy sa miasta tak osiadie? Zgota mata ieszcze co iest, a zatem chrop teraz abogi, byłby pewnie po reluicyi uboższym.

z Grzędy.

### Krótki Rys

Urzadzeń względem Zdrowia w Galicyi. Dokończenie.

AII. W Lwowskim Cyrkule sanstanowiem: 1 Lekarz czyli Fizyk cyrkularny, 2 Chirurg cyrkularny, 1 Aku
szerka cyrkularna, 2 kameralnych
Chirurgów, i 2 kameralne Akuszerki
w Gródku i Szczercu. Urzednicy zdrowia miasta Lwowa, składaia się: 2 2
piérwszego, i z 1 drugiego mieyskiego Fizyka, 2 2 piérwszego i z 1 drugiego mieyskiego Chirurga, z 2 Assystentów do oglądania trupów, i z 1
mieyskiey Akuszerki.

W Gródku iest 1. mieyska Aku-

szerka.

W Lwowie znayduje się: a) Szpital powszechny dla chorych, na 360 łóżek; b) Szpital Siostr Mitosierdzia na 140 łóżek; c) Szpital żydowski na 60 łóżek; d) Szpital dla kryminalistów.

Aptek iest 9, to lest g w Lwe-

wie, i zaš w Gródku.

XIII W Brzeżańskim Cyrkule są ustanowieni: 1 Lékarz czyli Fizyk cyrkularny 1 Chirurg cyrkularny, 1 A-kuszerka cyrkularna.

W Rozdole utrzymują Siostry miżosierdzia szpital na 48 tożek.

W Brzczanach iest szpital dominikalny urządzony pa 20 łóżek.

Aptek iest 2; to iest w Brzeża-

mach 1, iw Bureztynie 1.

XIV W Stryiskim Gyrkule są ustanowieni: 1 Lekarz czyli Fizyk cyrkularny, 1 Chirurg cyrkularny, 1 Akuszerka cyrkularna. Dla miasta Halicza został niedawno z woli Nayiaknieyszego Pana ieden Lekarz dystryktowy ustanowiony. W Kałuszu iest 1 kameralny Chirurg, a 1 w Bolechowie. Miasta Halicz i Stryi, maią tak-2e każde swego mieyskiego Chirurga i mieyską Akuszerke. Aptek iest 2; w Stryiu 1, i w Kałuszu 1.

XV W Stanistawowskim Cyrkule są nstanowieni: 1 Lekarz czyli Fizyk cyrkularny, 1 Chirurg cyrkularny i 1 Akuszerka cyrkularna; 2 kameralnych Chirurgów, 1 w Nadwornie a 1 w Kutach, gdzie się także 1 kameralna Akuszerka znayduie. Miasta Stanistawów i Kuty maią równie swą mieyską Akuszerkę

W Stanisławowie iest także spital dla kryminalistów; w Maryampolu maią Siostry mitosierdzia szpital na 25 łożek urządzony. Aptek
iest 2; w Stanisławowie 1, i w Kotomyi 1-

XVI W tymczasowym Sniatyńskim Dystrykcie, są ustanowieni: 1 Lekarz czyli Fizyk cyrkularny, 1 Chirurg cyrkularny 1 Akuszerka cyrkularna. Miasto Sniatyn ma iednego Chirurga mieyskiego; znayduie się tam równie 1 Apteka.

XVII W Bukowinie są ustanowieni: 1 Lekarz czyli Fizyk cyrkularny,
1 Chirurg cyrkularny, 1 Lekarz dystryktowy w Serecie, 1 Chirurg dystryktowy w Suczawie, 1 cyrkularna.
Akuszerka. Dla miasta Wisnitza został niedawno z woli Nayiaśnieyszego
Pana ieden Chirurg dystryktowy ustanowiony. W Solka iest 1 Chirurg
kameralny. W Kimpolung, Zuczka,

Solka, Illiszestie, St Illie i Kotzmunn iest wszedzie iedna Akuszerka kameralna, Miasta Czerniowce, Suczawa i Sereth, mają każde iednego mieyskiego Chirurga; w dwóch ostatnich dopieroco rzeczonych miastach, iest także w każdém 1 mieyska Akuszerka.

W Czerniowcach iest szpital dla kryminalistów, tudzież mieyski szpital na 15 łożek.

Apték iest 2; w Czerniowcach 1 i w Suczawie 1.

Tak tedy ma Galicya 17 Lekatzy czyli Fizyków cyrkularnych, 17 Chirurgów cyrkularnych, 4 dystryktowych Lekarzy, 5 dystryktowych Chirurgów, 17 Akuszerek cyrkular-

nych, i łazienkowego Lekarza, i Chirurga przy kopalni solney, 22 kameralnych Chirurgów, 18 kameralnych Akuszerek, 2 miewskich Lekarzy, 28 mieyskich Chirurgów, 2 Assystentów do oglądania umarłych, 24 mieyskich Akuszerek, 49 Aptek, 12 szpitalów na 747 łóżek, i 5 szpitalów dla ksyminalistów.

Wyższy dozor nad tém wszystkiem ma c. k. Protomedyk kraiowy, który iako Radźca gubernialny iest toż samo Referentem w przedmiotach tyczących się zdrowia.

O prywatnych Lekarzach w Galicyi, innego czasu podana będzie wiadomość.

Lalegia należytość 2 Zł. R. w Bankocetlach za podwyższony stempel Sazety, od naywiększey części IPP. Prenumeratorów iuż przesłaną została; kilku tylko iest takich, którzy ią dotąd ieszcze niezapłacili.

Sdy wątpić niewypada, że i ci tę tak małą kwotę wkrótce nadeszlą, zatem Numera Sazety od 15go aż do końca b.m. wychodzące, niezostały zatrzymane, lecz wtem zaufaniu są im odsetane, iż ż przestaniem wyżrzeczoney należytości; dłużey ociągać się niebędą. Powtórnie musiemy zrobić tę uwagę, że Prenumerata na następuiące półroku, w Lwowie nie w Kantorze Gazety, lecz w Expedycie gazetowym c. k. Oberpocztamtu Lwowskiego przyimuie się; który także trudni się przestaniem tey Sazety do Prenumeratorów na Prawincyt mieszkaiących.

### Do Nru 25

# DODATEK 2gi

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

### Doniesienia.

Nro. 16388.

Von dem kaif. königl. Landesgubernium der Königreiche Galizien und Los
domerien wird hiemit bekannt gemacht.
Machdem der Ludwik Laszewski aus
dem Stryer Kreise als Student in Lems
berg ausgewandert, und dessen Aufents
halt ganz unbekannt ist; so wird derselbe
in Gomäßheit des Kreisschreibens vom
15. Juny 1798. §. 1. durch gegenwärs
tiges Edikt hiemit öffentlich vorgeladen,
und zur Wiederkehr oder Rechtsertigung
seiner Entsernung binnen vier Monaten
mit der Bedrohung ausgesodert, daß nach
Verlauf dieser Frist gegen denselben nach
der Vorschrift des Gesetzes versahren wers
den wurde. (3)

Lemberg den ar. Mpril 1811.

Nro. 16095.

Von dem kais, königl. Landesgubers ninm der Königreiche Galizien und Lodomerien wird hiemit bekannt gemacht. Nachdem der Ignaz Wozniakowski, Dembicaner Domnical : Arzt aus dem Tarnower Kreise im Monate August vozigen Jahrs sammt seiner Chegatin ausgewandert, und dessen Ausenthalt ganz underannt ist; so wird derselbe in Gemaßheit des Kreisschreibens vom 15ten Juny 1798. S. 1. durch genwartiges Edikt hiemit öffentlich vorgeladen, und zur Wiederkehr oder Acchtfertigung seiner Entsfernung binnen vier Monaten mit der Bedrohung aufgesodert, daß nach Berglauf dieser Frist gegen denselben nach der Borschrift des Gesetzes verfahren werden wurdes (3)

Lemberg ben 21. April 1811.

Nro. 19041:

Vom kaif. königl. Galizischen Lans desgubernium wird zur Besetzung der ersledigten, mit einem jährlichen Gehalt von 400 st. verbundenen Myslenicer Bürgers meistersschille ein neuerlicher Konkurs bis tepten July I. J. mit dem Beisatz aussgeschrieben: daß die Kompetenten ihre diesfälligen, mit Wahlfahigkeitsdekreten gehörig belegten Gesuche bei dem Myslenicer R. R. Kreisamt einzubringen has ben. (3)

Lemberg am 14. May 1811.

Bom f. f. galigifchen Landesgubernium:

Da die gegenwärtige, so lange anhalstende trockene und heiße Witterung der Besundheit des Ruppiehes sehr nachtheilig werden, und bedenkliche Seuchen unter demselben erzeugen kann; so werden sammtsliche Dominien sowohl zur Verhütung dies fer schäblichen Folgen den ihrem eigenen Vieh, als auch zur Belehrung der sonstigen Vieheigenthumer, dann der Unterthas

C

nen in Absicht auf bas Gemeinde Wieh bierauf aufmertfam gemacht; damit, fo lange biefe trodene und beife Witterung Dauert , Das Bich mit Connenaufgang ausgetrieben, immer bintanglich mit gutem frischen Baffer getrantet, und vom fichenden und faulenden Waffer abgehalten werbe. Auch muß felbes fleißig gereiniget, und bey nicht erhipten Korper, felbft gewaschen und geschwemmet, vorzäglich gur Maide in fcattigte Begenden geführt, und wo bies nicht fenn fann, vielmehr um der Mittagshipe weniger ausgefest gu fenn, um 10 Uhr Morgens nach Saufe getrieben, und erft um 4 Ilhr Nachmittags wieder ausgetricben werden; mabrend ber Beit aber, wo das Dieh aus den Stallen ift, muffen felbe gereiniget, gut geluftet, und die Mande berfelben, wenn fie von Solg find, felbft mit Waffer begoffen merben. Gehr vortheilhaft, und Rrantheiten verhutend ift die Darreichung des Galges als Lede, oder im Waffer, dann frifcher Rrauter, Blatter und Stangeln.

Lemberg ben 7. Juny 1811.

Od C. K. galicyiskich Rządów Kra-

iowych.

Ponieważ teraznieysza tak długo wytrzymująca sucha i gorąca pogoda zdrowiu bydła pożytecznego bardzo szkodliwą bydź i niebezpieczne zarazy pomiędzy nim zrządzie może: przeto ostrzega się względem tego wszystkie Dominia, tak końcem zapobieżenia tym złym skutkóm na bydle własném, iako też końcem nauczenia innych właścicieli bydła, tudzież poddanych względnie ich bydła gromadzkiego, aby przez przeciąg trwania tey suchey i gorącey pogody, bydło z wschodem słońca

wypędzane, zawsze dostatecznie dobia swieżą wodą napawane, a do stoiacey i zgniłey wody nie dopuszczane było. Także go pilnie zchędažać, a nawet, lecz nie po zgrzaném ciele, myć i pławić, osobliwie zaś na paszę w cieniste okolice zapę. dzać, gdzie zaś tego uczynić nie można, raczey, by go na upał południowy mniey wystawiać, iużo godzinie 10. z rana do domu przypędzać, a dopiero o czwarté y godźinie po południu znowu wypędzać należy; przez ten czaś zaś, przez któren bydła w stayniach nie ma, takowe zchędażać, dobrze przewietrzać, a sciany wnich, \* ieżeli są drewniane, nawet wodą zlewać potrzeba. Bardzo korzystna i od chorób ochraniaiaca iest sól do lizania podawana, lub w wodzie, przymieszana, tudzież świeże zioła, liscie i łodygi. (1)

W Lwowie dnia 7. Czerwca 1811.

(Nro. 2937.) Medio præsentis Edicti Dno Maximiliano Ppi Jabłonowski insinuatur, quod sub præs. 11. Februarii 1811 D. Michael Niezabitowski hic Judicii puncto prænotandi contractus emti venditi intuitu pagi Zaboknuki, tum actionis in ejus fundamento institutæ super bonis Nizniow, Okniany, Stupki, Zerebki et Haluszczynce libelium supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito huic denegetur, et ut Tabula R. concernenti loco adnotet, petito huic denegatum esse. Cum autem hic Judicii ejus D. Maximiliani Ppis Jabłonowski domicilium extra regna situm sit, Advocatus Dominus Dobrzanski, cum substit. Adv. Napadiewicz, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eldem de resolutione

supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Part. II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3) Leopoli die 4. Martii 1811.

(Nro. 4520.)

Medio præsentis Edicti Hypolito Nizynski insinuatur, quod sub præsent. 1. Martii 1811 Nro. 4530 Fiscus Regius' hic Judicii puncto prænotationis summæ 2812 fir. 13 xr. super Realitatibus Tabularibus D. Hypoliti Niżynski, Josephi Stonecki et Joannis Gromnicki libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus co resolutus sit, ut Tabula Regia Summam 2812 flr. 13 xr. super Realitatibus Hypoliti Niżynski, nempe: 1mo super Summa 16000 flp. bonis Derzow et Ostrow inhærente, 2do super Summa 13000 fip. bonis Firlejow inhærente, gtio super parte sylvæ ad bona Knichyniu, Zagwozdz et Pacykow spectante, et Dni Hypoliti Nizynski propria prænotet. Cum autem hic Judicii innotescat ejus domicilium extra regna situm esse, ideo Advocatus D. Horn ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 19. Martii 1811.

(Nro. 1947.)

Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopolieuse hisce notum redditur, cum Joachimus Wolański et Josephus Kozłowski,
successores post defunctam Theresiam
Kozłowska relicti; utpote: qua tales in
actu obsignationis indicati qua filii defunctæ de domicilio ignoti sint, -proinde
casus isthic successionis hæreditarius ipsis
notus redditur, atque ad exhibendam de
adeunda hæreditate declarationem inviantur, noverintque hæreditatem talem qualis relicta est, et qualis ipsos concernere
poterit, in quantum illi se se non insinua-

rent, sub cura et administratione judicis mansuram, quousque illi ipsis legibus conformiter pro morius declarari non poterint; posthac hæreditatis pertractatio quæstionis tali modalitate assumetur, acsi tempore fatorum defunctæ citati non vi-xissent. (3)

Stanislaopoli die 17. Aprilis 1811.

(Nro. 1123.)

Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense, omnibus et singulis quorum interest notum redditur, quod activitas anteacti Camerarii Stryensis, expost vero Premysl. Ignatii Zaiączkowski cessaverit, eum in finem omnes, qui prætensionem aliquam contra mox mentionatum Camerarium ex nexu gesti per illum muneris aut ratione taxarum restantium, aut comportandarum ad Judiciale Depositum pecuniarum formandam haberent, se eatenus intra unum Annum et Diem a dd. promulgati hujus Edicti, coram hocco C. R. Foro eo certius insinuent, quo secus effluxo hoc termino extabulationi cautionis per supramentionatum Camerarium præstitæ locus dabitur. (3)

Stanislaopoli die 27. Martii 1811.

(Nro. 3406.) Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense Dous Valentinus Karznicki anteactus depositarius tabacalis Premysliensis qua absens, et de domicilio ignotus in causa Fisci R. nomine administrationis tabacalis contra ipsum puncto exigendæ restantis Summæ 6208 flr. 443/4 xr. hisce citatur, ipsique ad ejus expensas et periculum Curator ex officio in persona D. Advocati Napadiewicz cum eo constituitur; ut idem Curator contra calculos in termino decreto aulico dd. 23. Februarii 1786 et in ipsis calculis præfixo, vel in via judiciali, vel politica necessaria opponat, quo secus hi calculi, respective notiones executioni mandabuntur. (2)

Leopoli die 28. Februarii 1811.

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ

et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest notum reddit: quod C. R. Fiscus nomine summi ærarii, medio libelli huic Judicio sub præseut. 6. Martii anni 1811 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote binas deperditas obligationes aulico - cammerales (Hofkammer-Obligationen) Judæi Bialensis mercatoris de Nossel, eidem proprias, ad ejusque nomen sonantes Nr. 56166 pr. 2080 flr. et Nr. 56163 pr. 690 flr. dd. 1. Januarii 1804 a 4 a 100. Quivis igitur qui isthæc documenta fors detinet, ad mentem §. 202 Cod. Jud. citatur, ut documenta illa in spatio unius anni huic judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta hæc antiquabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur. (2)

Leopoli die 18. Martii 1811.

(Nro. 6420.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, extra regna absentibus successoribus Gregorii Dunin Borkowski; nempe Dno Vincentio, Francisco et Jacobo Borkowski, et Theclæ de Borkowskie Drohojewska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Celsis. Dominicus Princeps Radziwił contra Joan, Nep. Comitem Bakowski in assistentia tutoris ejus, Stephani Horodyski, Ignatii Pietruski subtutore Joan. Pietruski, D. Stanislaum Borkowski et ipsos puncto calculi ex bonis Wiazowa a die 27. Januarii 1784 ad 4. Jul. 1785 ex asse et grano insolidum præstandi libellum exhibuerint, Judiciique opem imploraverint; cum autem Judicium hocce ob eorum ignotam commorationem, ipsis hujatem Judicialem Advocatum Frank cum substitutione Advti Alexandrowicz, qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut 19. Augusti 1811

hora 10 matutina sub rigore §. 25 Cod. Civ. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque è Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (2)

Leopoli die 17. Aprilis 1811.

(Nro. 8718)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et LodomeriæJudiciumProvinciale Nobilium Leopoliense, Dno Leoni Godzki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Dnus Franciscus Kruczkowski Curator massæ Ppis de Nassau-Siegen contra Leonem Godzki de domicilio ignotum puncto extabulationis summæ 3000 flp. capitalis cum usuris 3000 flp. et litis expensis 21 flp. 11 gr. libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem, ipsis hujatem Judicialem Advocatum Napadiewicz cum substitutione Advti Dobrzanski, qua Curatorem ipsius periculo ac impedendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut pro die 29. Julii a. c. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit, (2)

Leopoli die 29. Aprilis 1811.

(Nro. 7946.)
Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et
LodomeriæJudicium ProvincialeNobilium
Leopoliense, Dno Valentino Debski medio præsentis Edicti notum reddit, quod

nimitum Judicio huic Com. Vincentius Potocki in co agens, ut decernatur ex summa 210000 Ap. super bonis Lesniow, Piaski hypothecata præter summam 44364 flp. an. 1784 acquietatam præterea e proventibus bonorum Lesniow Piaski sequestratis ad an. 1800 summam 153459 flp. 15 gr. extenuatam haberi, ergo ex integro hoc debite 210000 flp. quantum adhuc non pacificatum in Summa 12176 flp. 15 gr. tantum super restare libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem, ipsis hujatem Judicialem Advocatum Hruzik substituendo Advtum Napadiewicz, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 23. Julii a. c. hora 10 mat. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 16. Aprilis 1811.

Nro. 4706.

In Folge hoher Gubernial Anordnung vom 3. d. M. Bahl 18567. wird gur Lieferung, der fur bie Boglinge des biefigen lateinischen Seminariums auf das Schuljahr 1812. erforderlichen Leinwand= und Tuchgattungen, dann ber fonftigen Befleidungs . Materialien , wieauch bes Sotzes, am 28ten Juny I. J. Bormittags um o Uhr in der hierortigen Rreiss amtskangley eine Lizitagion gehalten werden.

Bur Lieferungs = Berfteigerung der Leinwandgattungen werden fich die Pachtungeluftigen mit einem Vadium von 300

fl. B. 3. dann den Tuchgaffungen und fonftigen Befleidungs = Materialien von 600 fl. in B. 3. und gur Ligitagion bes Brennholzes mit einem Reugelde von 200 fl' in B. 3. ju verfeben haben, die bieß= falligen Bedingniffe aber merben ben Lies ferungeluftigen vor dem Unfange der Lis gitagion befannt gemacht werden; welches gu Jedermanns Biffenschaft hiermit alls gemein kund gemacht wird. (3)

Lemberg den 29. May 1811.

Nro. 8571.

Den Aten July d. 3. wird die Abs fischung des in ben Janower f. f. Rams meral Berischaft befindlichen Zawadower Rarpfen . Teichs nach überftandenen 3 Sommerhipen mittels in der Jaworower faif. fonigl. Bermaltungstanglen um o Uhr Vorneitiags abzuhaltenden Verfteigerung an den Meiftbietenden überlaffen und der vorige Pachtschilling pr. 1145 fl. 27 40 fr. in Valuta der Gin= lofungsicheine ober funffach in Banto = Betteln gum erften Ausruf angenommen werden.

Pachtlustige haben daher auf den bez stimmten Lag, und Stunde zu erscheinen und fich mit einem 15 prozentigen Reugeld von 171 fl. 45 fr. in Valuta ber Ginlofungsicheine , oder funffach in Ban-Lozetteln zu verfeben; woben noch erinnert wird daß die eine Balfte bes Pachtschilling gleich nach erfolgten Bertrags Beftattigung in der Janower Kommeral-Renten erlegt, Die andere Balfte aber mits . telft Raugion verfichert werden muß. (2)

Jaworow den giten Man 1811.

Nro. 8169.

Am 10ten July I. 3. werden von Seiten der t. f. Uniower Mirthschaftse Bermaltung 100 Roren Waihen, 80 Rostep hinter Korn, und 60 Koren hinter Berften ligitando an den Meiftbiethenden

peraußert.

Kauflustige haben sich daher in der Amtskanzlen zu Uniow, Zloczower Kreises um die 10te Vormittags Stunde mit einen Vadium von 200 str. verses hen, einzusinden. (2)

Uniow am 31ten May 1811.

Nro. 8227.

Den 15ten July 1811. wird in der k. f. Drohobyczer = Verwaltungs = Umts= kanzlen die Nahujowiczer Bergohl = Er= zeugung vou 1. August l. J. angefangen, bis Ende Oktober 1813. auf 2 Jahr und 3 Monathe an den Meistbiethenden

offentlich versteigert werden.

Diejenigen Pachtlustigen welche diese Bergöhlgefälls Pachtung in Nahujowice zu ersteigen gedenken, haben sich demnach an obgedachten Tage um die 9te Frühsstunde in der hiesigen Amtskanzlen mit dem 10 prozentigen Reugeld pr. 2 str. in der Valuta der Einlösungsscheine oder 10 st. in B. 3. versehen, einzustinden, und auf das erstiegene Meistboth den Busschlag zu gewärtigen.

Juden und Ararial = Ruckftandler, werden von dieser Pachtung vollig aussgeschlossen. Das Prætium Fisci wird in der Valuta der Einlösungsscheine auf 18 fl. oder 90 fl. in B. 3. jahrlich be-

flimmt.

Die Pachtbedingnisse konnen zu aller Beit in der hierortigen Amtskanzlep eins gesehen werden. (2)

Drohobicz am iten Juny 1811.

Nro. 7472.

Son Seiten der t.f. Lemberger Ram-

meral Werwaltung wird hiemit kund ges macht daß den isten July l. J. in der 9 Vormittagsstunde die auf der breiten Gasse im gewesenen Karmeliten Nonnens Kloster dernahlen Militär Werpstegs = Magazin Backeren sub Nro. conscript. 23 \( \frac{1}{4} \) im Hof besindliche zwen alte zum Theil schon eingestürzten hölzernen Chasluppen, an den Meistbiethenden gegen die Verbindlichkeit, daß selber solche so gleich auf eigenz Kösten abtragen und weg raumen muß, verkauft.

Das Prætium Fisci von der erften Chaluppe ift 50 fl. in Bankozetteln, oder

10 fl. in Ginlofungsscheinen.

Das Prætium Fisci von der zwenten Chaluppe ift 30 fl. in Bankozetteln oder 6 fl. in Einlosungsscheinen. (2)

Lemberg am 17. May 1811.

Nro. 7724.

In Gemäßheit der eingelangten Wohls löblichen Administrazions Begnehmigung von 20ten April pr. den 19ten May 1. J. Zahl zith C. wird von Seiten der Pistyner Kammeral Derwaltung zu jestermanns Wissenschaft bekannt gemacht, daß die dießherrschaftlichen Dorfspropisnation welche aus 8 Ortschaften und dem städtischen Schankhaus bestehet, vom 1ten November 1811. bis Ende October 1813. das ist auf zwey Jahre mitstelst öffentlicher den 16ten July d. J. nin die 9 Vormittagsstund bei dem Stanislawower k. Kreisamte abzuhaltender Lizitazion an den Meistbiethenden verpachstet werden wird.

Das Prætium Fisci diefer Brands weinpropinazion bestehet in Valuta oder Einlosungs-Scheinen aus 324 fl. 39 & fr. und die Tranksteuerebenfalls in Ginlosungs- scheinen aus = 1577 fl. 24 & fe.

Bufanimen 1902 ft. 32 tr.

Vom obigen Seldbetrage hat ein jeder Pachtlustige den 15ten Theil in Valuta oder Einlosnassscheinen vor der Lizitazis on mit 285 flr. 18 kr. baar der Verssteigerungs = Kommission vorzulegen, ohne welchen Erlag Niemand zur Mitsteigerung

zugelaffen werden wird.

Nicht minder hat sich ein jeder Lizistant zur Sicherheit des allerhöchsten Arasrii entweder mit einer dem jahrlichen Pachtschillinge gleich lautende baare Rauszion bestehend aus 1902 st. 3 fr. in Einlösungsscheinen, oder aber in Ermangslung deßen mit einer sicheren und achten Ficejusorischen Caution bei der Lizitaszions = Kommission auszuweisen, widrisgens solcher von der Versteigerung abtretzten muß.

Von dieser Ligitazion bleiben ausges schloßen Juden, Aerarial Ruchtandler, dann Diejenigen deren Vermögensstand unbekannt ist, und überhaupt alle jene die Gesemäßig keinen Vertrag eingehen

konnnen. (2)

In Pistyn am 20ten May 1811.

Nro. 3474.

Am 18ten July l. J. werden in der Zywiedier Magistratskanzlen, um die gte Vormittagestunde nachstehende Gefälzlen auf 3 nacheinander folgende Jahre vom 1ten November 1811 angefangen mittelst diffentlicher Versteigerung hindangegeben werden.

1 tens Der städtische Weinverzehrungsaufschlag, wovon das Prætium Fisci 255 fir. in der Valuta der Ein-

2fens Die Markt und Standgelber; Das Prætium Fisci hiebon ift 17 fir. in Bankozettel nach bem Rennwerthe. Stens Die wilde Fischeren in Soler Flufe; bas Præt. Fisci 23 fl. 30. fr. in der Valuta.

4tens die städtische Jagdbarkeit in den Waldungen, Liska und Kielbasow, wovon das Prætium Fisci 12 st. in Einlösungsscheine ausmacht. 5tens Die städtische Brettmühle, wos von das Prætium-Fisci 65 st. 30 fr. in Bankozettel nach dem Rennswerthe beträgt. (2)

Myslenice den 10. May 1811.

Nro. 4470.

Von Seiten ber faiferl. toniglichen Banto . Tabat : und Stempelgefallen: Administrazion gu Lemberg, wird hiemit gu jedermans Wiffenfchaft befannt gemacht, bag am 25ten July b. 3. in bem Administrazionsgebaude die Lieferungs-Potafche auf ein Jahr, namlich vom 1. November 1811. bis letten October. 1812. öffentlich verfleigert und bem beften Offerenten nach erfolgter hoher Ratifitas gion überlaffen werden wird. Es haben fich demnach alle Jene, welche die Lies ferung diefer Podafche, von welcher man 225 3tr. benothigt, ju erlangen munichen, am besagten Tage namlich : am 25ten July d. J. bei der diesfeitigen Gefällens Administrazion einzufinden, und entwebee felbft, oder burch hinlanglich Bevollmach. tigte bei der um 10 Uhr Vormittags angufangenden Ligitagion ihr Anboth in gehoriger Ordnung gu machen, vorher aber ein Vadium pon 1200 ft. in Ban-Fogetteln , ober 240 fl. in Einlofungs. fcheinen auf ben Rommiffionstifch für ben Rall gu erlegen, mann ber beftbies: thend Gebliebene nach erftandener Ligitas tion fein Anboth gurudnehmen , und das burch bie abgehaltene Berfleigerung fruchte gens nach Ubfchus bes Kontrage übris

als Raugion gugelten bat.

Die Kontraktsbedingnisse konnen in den gewihnlichen Amtskunden von 8 Uhr früh, bis 2 Uhr Rachmittags bei der hieramtlieben Registratur eingesehen werden. (2)

Lemberg ben 7. May 1811.

Nec. 4168.

An nachstehenden Tägen werden in einis gen hierkreisigen. Städten, folgende städtis sche Gefälle, für die Zeitz vom 1. July dieses bis Ende Hornung kunstigen Jahrs, nämlich auf 8 Monate dem Meistbiethens den in Pacht überlassen werden:

Am 27. Juny d. J. ju Lubaczow.

Die Merarial-Tranksteuer, der städtische Getrank-Berzehrungs-Aufschlag vom Bier, Brandwein und Meth, der Weinaufschlag. Das Bruckenmant-Gefall.

Am 28 Juny b. J. gu Belz. Die Aerarial-Tranksteuer, Der städtische Betrank Aufschlag.

Am 27. Juny d. J. ju Sokal.

Die Aerarial-Tranksteuer. Die Pachttuftigen haben sich also an diesen Tagen, in den vorbesagten Stadten Fruh 9 Uhr vinzufinden, und sich mit dem gewöhnlichen Reugelde zu versehen.

Zokkiew ben 14. Juny 1811.

Nro. 8429:

In Folge hohen Staatsgüter-Adminifrazions, Entscheidung vom 15. May d. J. Nro. 6809, werden von der k. k. Neusandecer Kammeral - Wirthschassverwaltung, am 27. Juny d. J. in der k. k. Neusandecer Kreisamts-Kanzley Vormittags um 9 Uhr, die zwey Neusandecer herrschaftlichen Kammeral-Mahkmublen aus 7 Sängen bestehend, vom 4. July d. I. gegen dem, auf 6 nacheinander solgende Ihre an Denjenigen verpachtet werden, melcher von den zum Ausruf bestimmten Naturalgebäude mit 45 Korez Waizen und 30 Korez Korn, den höchsten Körnernatus; ralanboth machen wird.

Pachtlustige werden mit dem Benfate auf den obbestimmten Sag zu erscheinen; eingeladen; daß sich jeder mit einem Va-zeingeladen; daß sich jeder mit einem Va-zeinen von 170 str. in Wiener Währung zu versehen habe, von welcher Pachtung jedoch Aerarial Rückständler und Juden ganz ausgeschlossen sind.

Die Pachtbedingnisse können toglich in. der k. k. Verwaltungskanzlen eingeschen welche auch am Lizitazionstag allen Pachtslussigen genau werden bekannt gemacht werden.

Neusandec ben 30. May 1811.

Nro. 8806.

Von Seiten der Kotzmanner f. f.
Staatsgüter Berwaltung, wird hiemit zu
Jedermanns Wiffenschaft kund gemacht:
daß am 8. July 1. J. der, der Herrschaft
Kotzmann augehörige Czernowitzer und
Brodeker Zehend von allen Getreidgats
tungen, dann die patentmäßige Waideges
buhr an den Meistbiethenden auf 1 Jahr
verpachtet werden wird.

Das Pretium Fisci besteht für den Czernowitzer Zehend im Rominalwerthe, ber Bankezetteln in 3000 ffr.

Für den Brodeker Regend in 2000

flr. 30 fr.

Und für die patentmäßige Waidegebühr in 21 ffr. 15 fr.

Die Pachtluftigen werden hirmit ein geladen, an dem obbestimmten Tage Fragum 9 Uhr, in der Kotzma nu tonigt.

Bemaktungstanglen mit einem 10 procent. Rengelbe perfeben, ju erfcheinen. (1). Kotzmann den 3 Juny 1811.

Nro. 4816.

don't a family bed

Rachbem Die Interbafar=Pachtung: der erledigten hiertreifigen Doliner lat. Pfartpfrunde, und rudfichtlich des dagu geboris gen Gutes Spals mit 24. July b. 3. ju Ende gehet; fo wird diefe Pfrunde noch auf ein Jahr, namlich : vom agten July 1811 bis 24. July 1812, am 10. July d. J. in der hiefigen Kreisamtskange len um bir gie Bormittagsftunde, im 2Bege ber öffentlichen Berfteigerung in Dacht gelaffen, daben pro Pretio Fisci ber buchhalterifch ausgemittelte Betrag pr. 740 ftr. 57 fr. in Gintofungescheinen, und die bies von entfallenden 10 von 100 pro Centoals Vadium angenommen werden.

Die abrigen Pachtbedingniffe werden par Groffnung der Ligitagion befannt geges ben werdente (1) ug that de

Stry den 17. Jany 1811. ราวิเซอร์ เกอซ์ เรือนั้น เรียกอนไป และ ราวิเซอ

Nro. 140. 140.

Magistrat Municipalnego Miasta Wieliczki wspolnie do Nayiasnieyszych Cesarza Austryackiego i Króla Saskiegornależącego, ninieyszyme publicznie wiadomo czyni, że w Skutku achwały tuteyszych JW. Pełnomocnych Nadwornych Kommissarzy dtto 26go Maia r. b. Nro. 3298. et 328/ fitteysze dochody mieyskie, iako to: Propinacya, Targowe, Czopowe i konsumpcya Wina, na nastepniacy rok jeden lub podling O. koliczności ha mastępunące latetrzy z Uniem pierwszym Listopada r. do, za c tynniacesie, tu sa miejschyna dnie 15 Phipcase d. and mkocous peding

zupeżney ich nominalnew Wartości naywiecey daiacemu zadzierzawione beda i Licytacya Propinacyi rocznie od Summy 8000 st. zvi. Targower go od joz sie syn. Czopowego od 7725 zł. ryż. Konsumpcyi Wina od 410. zł. ryni, zaczynać się bedzie: cheć licytowania maiący zapraszaia się więc, aby się zwyczayne Vadia 2aopatrzy wszy na wspomnionym wyżey dniu o godzinie g, zrana w tuteyszey Kancellaryi znaydować chcieling(1) if a start are regard court

Wieliczka dnia 6. Czerwca 1811.

the Cassin in the star

Nro. 5730.

Per Regiæ Urbis Metropol. Lespoliensis Magistratum; omnibus et singulis præsenti Edicto notum redditus. ad instantiam jurevincentis Antonii Schmedlak in satisfactionem evictæ quotæ 200 fir, cum sua causa, domum Martini Spanner propriam sub Nro. 73 4 sitam, ac ad quotam 1904 fir. FOXT. officiose æstimat, in tribus termipis scilicet: 15. Julis, 16, Augusti, et 16. Septembris a, r. hic judicii in domo Skrochowskiana tertia contiguatione in conclavi ad processus orales destinato semper hora a pomeridiana, publicæ ligitationi exponendam fore, sub sequentibus conditionibus: (a) pro pretio fisci assumetur quela 1994 fr. 40 xr. qua pretimi detanationis die 22. Septembris 1800 officioso erutum. b) Licitantes pro securitate licitationis titulo vadii 10 a 100 pretii estimationie scilicet quotam 100 fr. in Schedulis Bantslibus commissione, licitatoria depouere phligantur quod vadium dein ex preție liciti detruncabitus ca Emptor ehligabitur tofilm pretium freiti infra 14 dies a die obtente resolutionis super approhata Weiteriene in Villuta Viennensi ad depositum comportate secus, dy Si non comportaverit vadium adnittet, et nova Mitatio ad expensar et periculo ejus proscribelus tandem. e) Si in primo el secundo termino tiemo hanc domuni emerit in textio termino etiam Infra taram disvendetur. f) Cæterum dioad detaxationem per extensum in-Priciendam, mec non jura et onera domus hujus emendi cupidi ad Registraturam Gremialem et Tabulam atque Cassam Civicam inviantur. Leopoli die 24. Maii 1811.

Mro. 1718.

Beschreibung: Des am 28. Hornung I. J. aus dem Woyriftower Dominikalarres fie Alichtig gewordenen, des Diebstahls beschuldigten Kastmir Ostaszewki.

Dieser ift gegen 40 Jahre akt, von mittlerer Statur, hat ein langliches weifses Angesicht, abthliche Ropfhaare, graue Augen, und einen rothlichen Backenbart. Er hatte ben feiner Entweichung einen blauen, mit grauen Lammfellen gefütterten Uiberrock, eine gelbe feidene Weste, und eine Wintermute von schwamen Lampeln.

If auszusorschen, ben Betreten ans juhalten, und hieber ober an das machfie

1. Recisaint abzugeben.

Bon ber f. t. Polizey Diregion. Eeinberg ben 2. May 1811.

Opisanie. Na dniu 28. Grudnia z.

b. z Aresztu Dominikalnego (Woyniłowskiego zbiegłego o kradzież
posądzonego Kazimirza Omaszewskiego:

Ten me około 46 lat, mieraego

iest w zrostu, pociągłeż białaweż twarzy, rudawych włosów, siwych oczy i rudawych faworytów. Miał w czasie ucieczki niebieski siwemi barankami podszyty surdut, żółta iedwabną kamiczelkę i czarnę Barankowe zimowe czapke.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego Cyrkularnego Urzędu donieść na-

leży.

ZUrzedu C. K. Policyi Dyrckcyi. (2)

W Lwowie 2. Maia agra-,

Nro. 1584.

Beschreibung: Des, des Diebstahls beschuldigten, und aus dem Myslenicer Magistratual-Arreste füchtig gewordenen

Blaffing Szczypka.

Dieser ift aus Myslenice geburtig, 18 Jahre aft., katholischer Religion, von mittlerer Statur, hat ein glattes langliches Angesicht, dunkle Have, grave Augen, und eine Langliche Nase, er hatte ben seiner Entweichung ein dunkablaues Rockel, les derne Beinkleider, eine Weste, ein Hemd und Stiefel an.

Ift auszuforschen, ben Betreten angus halten, und hieher oder an das nachfie

f. Arcisamt abzugeben. ba

Bon Der f. f. Polizens Diretzion. Zemberg den a6. April 1811.

Opisanie. O kradziez posądzonego i z Aresztu Mysłenickiego zbiegłego

Błażcia Szczypki.

Ten z Myslenicy iest rodem 18 lat maiacy, religii katolickiey, miernego wzrostu, gładkiey pociągłey twatny, ciemnych włosów, siwych oczy i pociągłego Nosa; miał w

miozelke, koszule i bóty na sobiemiozelke, koszule i bóty na sobiede Fego, szlákować) dostrzeglszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyzkularziego Urzędu, domesć należy.

Z Urzedu C. K. Policy Dyrek-

cyi. (2)

W. Lwowie 16: Kwietnia 1811.

Nro: 1572:

Beschreibung: Der, aus der Zagorzaner Kircher Jastoer Kerifes, vom 19. auf ben 20. Marg l. I. gestohlenen Kirchens fachen; all:

1. Gine filberne Monfirang:

2 Gin fiberner Reld.

3. Ein filbernes Rreug.

41. Acht Stud Wichs ...

Jif fich die Ausforfchung, der beschriese benen: Sachen sowohl mats auch des Thatters angeligen: sem gu laffen, bem Bettesten anguhalten mund bieber: poer an: bas nachste f. Reeisamt abzugeben:

Von der f. f. Pligen-Diretzion:

Lemberg dem i 6: April 181 F.

Opisanie Z Kościola: Zagorzańskiego w Cyrkule Jadielskim ze 19: na 20: Marca r. b. skradzion y charzeczy ; iako ::

1. Srebrna: Monstrancya:.

2. Srebrny kielich:

4: Osm: kragów wosku:

Taki rize czy, opisanych iako ii Złoczyńce szlakować, ii dosuzeglszy przytrzymać,, ii tu lub do nay biiższego K. Gyrkulamego Urzedni donieść należy.

Z.Urzedu C. R. Rolicyii Dyrek-

Mii. (2.)

WLwowie 16 Kwietolas 1811.

Nio: 1306:

Beschreibung: Des, wegen Pfeiddichtschle beschnibigen, und am 12 Janer f. 3. auf der That betretenen, aus dem Dogwindlaureste auf Machuowce Zeo-czower Kreises, am 18: Februar d. 3. fluchtig gewordenen Lwan Fedkow auch, War genanne

Dieser ift aus Bojance in der Bukgewirtal geburtig - go Tabre alt - griechticher Arligion; ledig, vant mirtiger Statur, pat schwarze Kopsbaare - dunkler Augen und gebogene Rase; spricht rusischt, poplisch und meldunisch; und hatte ben seiner Entsweichung einen schwarzen Obertock, aschegrouer tuchene Beinkleiden und Bauerstiefell am Ecibe:

ballen, und hieben ber Betreten angu-

Bons ber t. t. Milgen Direttion.

Opisanie: O kradžiež koni pospižonego i na dniu 12: Stycznia r. b. na uczynku poymanego z Aresztu: Dominikalnego Machnowieckiego Cyrkulu Złoczowskiego na dniu: 18: Lutego r. t. zbieglego Iwana: Fedkow także Mazur zwanego:

Ten jest z Bajanice w Bukowinie rodem, 300 lat mający, religii katolickiew miernego warostu, czarnych włosów, ciemnych oczy i zagietego Nosa, mówi po polsku po nasku i po moldawieńsku, i miał w czasie ucieczki czarna wierzelnie sukme, popielate sukieme spodnie i boty chłopskie na sobie.

Tego szlakować, dostrzeglizy

go K. Cyrkularnego Ufzedu donieść nalety. St. by my to 1. 3 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

Z Urzedu C. K. Policyi Dyrekthe englishment with the bill and and

W Lwowie 10. Lwietnia 1811. And received the authority of the and

Nro. 1615.

of the Michigan Council, the second of the second

Befdreibung: Der, bem Jazimower Schanfer Demetrins Kutaszuk im Stanistawower Rreife, am 4. Rovember v. 3. geftohlenen Sachen , als:

1) 28 Arfchinen Leinwand:

2) Zwey nene Bembes 3) Drey langliche Tucher.

4) Eine Solgart.

5) Ein Viertel Kotorus.
6) 30 Quart Brandwein.

7) 70 Thaler im baaren Gelbe.

Ift fich die Musforschung ber beschries benen Sachen fewohl, als duch des Thas ters angelegen fenn gu laffen, ben Betre ten anguhalten, und hieher ober an bas nachfte t. Kreisamt abzugeben.

Boit det f. t. Poligen Diretgion. Leinberg ben 18: April 1811.

Opisanie. Szynkarzowi Jazimowskiemu Demetrowi Kułaszukowi w Cyrkule Stanisławowskim na dniu 4. Listopada 1810. skradziomych rzeczy, iako:

1. 28 arszynow płótna.

2. Dwie nowych keszul.

3. Trzy peremitki,

4. Siekiera.

103.50

5. Cwierc kokoruzcow.

6. 30 Kwart Wodki.

7. 70 Talerow w gotowiznie.

Tak rzeczy opisanych iako i Złoczynce szlakować i dostrzegiszy przytezymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy. Is with it was a solowing

Z Urzedu C. K. Policyi Dyrekcyi. (2) i blodel at farmering

LEW Lwowie 18. Kwietnia 1811.

Nro. 1665.

- Anar I seem I all I have st

Befchreibung : Der megen Mustritt gur jus bifchen Religion befchuldigten, und aus bem Broder Dominital - Arrefte entwis denen Anna Barban.

Diefe ift aus Brody geburtig, 17 3abre alt, mittlerer Statur, bunfler Baare, runden weifen Befichts, fleiner Rafe und febwarger Augenbraune; bat unterm Salfe und Rufe eine Wunde, und mar in judifchet Rteibuna.

3ft auszufotfchen , ben Betreten anguhalten, und hieher oder an das nachfte

f. Rreisanit abzugeben.

Bon ber f. f. Poligen-Direfgion." Eemberg ben 23. April 1814.

Opisanie. Anny Barboan Wychrzanki o powrot z Religii Chrześciańskiew do Zydowskiew obwinioney z Zamku Brodzkiego zbiegły....

Ta icst rodem z Brodów ma kat 17 w zrostu miernego, włosówa na głowie brunatnych, twarzy okrągiey białey, nosa małego, brwi czarnych, ma rane pod Gardrem i nodze. w. żydowskim gorseciku czarnym: atlasowym, w spodnicy i fartuszku białym, w trzewikach skurzanych i pończochach związana chostka kolorowa.

Takewa szlakować, dostrzegłszy: przytrzymać, i tu lib do naybliszego K. Cyrkularnego Urzedu donieść,

należy.

Z Urzędu C. K. Policyi Dyrekyi. (2)

W Lwowie 23. Kwietnia 1811.

Nro. 1810.

Befchreibung: Des, wegen Diebstahl bes
schuldigten, und zur Zeit des Transports zwischen Rzeszow und Tarnow,
stüchtig gewordenen Adalbert Stefanik.

Dieser is aus Boydy Przemysler Kreises gebürtig, 24 Jahre-alt, von mitt, lerer Statur, hat ein rundes volles Angessicht, schwärzliche Kopshaare, schwarze Augen und Augenbraunen, und eine große Nase; er hatte bei seiner Entweichung einen Manstel, ein Rockel, ein Leibel, 1 paar tuches ne Hosen, 2 detto Gatien, 2 Hemde, 1 detto Kamaschen und eine Holzmüse an; alle diese Kleidungsstücke waren militänsch.

halten, und hicher oder an bas nachste

k. Kreisamt abzugeben.

Bon der f. f. Polizen-Direfzion.

Lemberg den 75, Man 4841.

Opisania. O kradziez obwinionego i w czasie transportu zbiegłego

Woyciecha Stefanika.

Ten zBoydy Cyrkulu Przemyskiego iest rodem, 24 lat maiący miernego w zrostu, okrągłey pełney twarzy, czarnych oczy i brwi i dużego nosa; miał w czasie ucieczki na sobie plaszcz, kurtkę, leybik, sukienne spodnie, 2 par Gatek, dwie koszuł, kamasze i czapeczkę, cały ten ubior był woyskowy.

Tego szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzedu donieść

należy,

Z Urzędu C. K. Poligyi Dyrekcyi. (2)

W Lwowie 7. Maia 1811

Nro. 1873.

Beschreibung: Des, des Diebstahls beschuldigten, und flüchtig gewordenen Michael Czyszkiewicz, auch Tyszkiewicz genanut.

Dieser ift 36 Jahre alt, gr. katholischer Religion, von Horpin Zkoczower Rreis seburtig, von kleiner Statur, hat ein längliches Angesicht, hellblande Ropfhaare, grave Augen, und eine mittelmäßige Rasses, spricht poblisch und etwas deutsch.

If auszuforichen, ben Betreten angue balten, und bieber oder an das nachfte

f. Kreisamt abzugeben.

Von der f. f. Polizep-Direfgion. Cemberg ben 7. May 1811.

Opisanie. Okradzież posądzonego i zbiegłego Michała Czyszkiewicza także Tiszkiewicza zwanego.

Ten ma 36 lat, iest religii katolickiey, Horpin Cyrkulu Złoczowskiego iest rodem, małego w zrostu pociągłew twarzy, blond włosów, siwych oczy, i miernego nosa, mówi po polsku i nieco po niemiącku.

Tego szlakować, dostrzegiszy przymeć, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzedu C. K. Policyi Dyrek-

throughpurpers and the do now store,

cyi... (2) same was ar Fa

W Lwowie v. Maia 1811.

Nro. 1728.

Beschreibung: Der, aus der tatholischen Rirche in Chkopine Przemysler Areifes, in der Nacht vom 16. auf den 17. Janer I. J. entwendeten Sachen, als:

1. 3men filberne Relche fammt Patene.

2. In Bantogetteln 6p fir.

3. In Ampfermunge 1.14 ffr.

4) Drep. Suid Follander: Dutaten:

5, Ein: Albemen Mingfragen; an: ben Einben, nergelbet, und auffwelthein in: ber Mittefle ein:weißer fiberner Abler befindet.

6. Gin: Wilj: von: braumen: Baminfellen;

mit pruffgrinen Euch iberzogen:

7. 39 Ellin: Limmont.

Ift fich die A sforschung der beschries tenen Sachen, semohl, als auch des Thas verst angelegen: sepn: 34: Taffens, den Better ten: anguhaltens, und hieher ober ans das nächste ?. Kreisanse alzugeben:

Won ber & fr. Wigen Diretjien.

Lemberg Dett. 2. May 1811 ...

Opisanie. Z Kościolai Chłopieckiego, w Cyrkuło Przemyslskiem: w nocy z dnia 161. nai 192. Stycznia w b. skradzionych rzeczy, iako:

1. Dies Srehme kielichy 2 pa-

tyma:

2. W.Bankoccilach: 62. Rina.

3; Wmiedzi 114 Ryń.

f. Trzy sztak: dakátów holondor-

A; Ryrgrafi melimy na końcach pozlacany we szrodku srebiny orzek knaydnie sie:

6. Kutro Kasztanowate suknem

Boloru puis pokryte:

7. 30 Liokcie phoma:

Tak: rzeczy, opisanychi iako i Złoczynczeszkirować,, dostrzegiszy przystrzymać,, isturbib do naybliszeto Cyrkulamego Urzedu donieść nakty:

Z. Urzędin C. K. Policyi. Dyrek-

egrii (2))

W.Limewier 2: Main 1811.

Mio: 1848;. Befferibung: Der / verfchiedener Diebe statte beschuldigten, und flächtig geworbenen Katharina Switkowska, auch Reging Pigekowska genannt

Diefe aus Pockamien Brzaganer Recifes geburtig, gegen 40 Jahre alt, tas thoisfibere Religion, ledig, von mittlerer Statur, diden Leibes, hat ein rundes volles Angesicht, eine kleine spitige Rase, braune Augen und dnufle Kopfhaare, spricht bloß poblisch.

Sft ausjuforschen , ben Betreten anguhalten , und hieher ober an das nachfte

fo Ririsamer abjugeben.

Von bere f. f. Polizene Diretzion...

Opisanie: Oróżne kradzieży posądzoney i zbiegłey Katarzyny Switkowskiey także Regina Piąt-

Kowska zwancy:

Ta: z. Podkamienia: Cyrkulu Brzeżańskiew, iest rodem, około 40 lat mająca, religii katolickiew, bezżenna, miernego wzrostu, w sobie gruba, okrągłew pełnew twarzy, małego kończystego nosa, piwnich oczy i ciemnych włosów, mówie tylko popolsku.

Takowa: szlakować, dostrzegiszy przytrzymać, i milub do nayblicego Cyrkulamego Urzędu domeść na-

leży

Z'Urzedu C. K. Policyi Diyrekcyi (2)

W. Lwowie 7: Maia 187 1

### Przybyli do Lwowa

Diege 182. Czerweni.

V. Jan: Makomecki, z.Cyrk; Zilli; — W. Jan: Slauseki, z.Cyrkutu: Sambor, — W. Piotr Gniewosz, z Cyrk. Sanoc. — W. Ignacy Laskowski, z Cyrk. Sanoc. — W. Benedykt Popiel, z Cyrk. Sanoc. — W. Stanisław Rybczyński, z Cyrk. Ztoczow. — 10. Xrężna Felicya Poninska, z Rossyi. — W. Adam Błaszowski Officer z Xic. War. z Cyrk. Stanisławow. — W. Jan Szauto Kutlkowski z Rossyi. —

### Dnia 19. Czerwca.

W. Jan Segetyński, z Cyrk. Sniatyń.

JW. Hrabia Tomasz Kartowski, z Cyrk.

Przemys. — W. Iędrzey Siedliski, n Cyrk.

Sambor. —

### Dnia 20. Czerwca.

W. Felix Dolinski Sedzia Trybunatu cywilnego, z Xię. War. – JW. Hrabia Aloizy Poletyto, z Xię. War. – W. Antoni Kleczyński, z Cyrk. Sambor. – JW. Baron Stael ces. ross. Radzea Nudworny, z Rossyi. – JW. Hrabia Neuhaus, z Bochni. –

### Dnia 21. Czerwea.

IW. Baron Du Montet e. k. Szambelan i Kawaler Krzyża woysk. z Wielnia. — W. Marcin Babecki, z Cyrkulu Zółk. — W. Jérzy Wład, z Clerniowiec. — JW. Hrabia Baworowski, z Cyrkulu Stanisławow. — JW. Hrabia Goleiowski, z Cyrk. Stanisławow. — W. Porezyński, z Cyrk. Stanisławow. — JW. Glase c. ross. pensyonowany General, z Wiednia. — Wiel. Michał Putatik abszytowany c. ross. Pułkownik, z Rossyi. —

### Wyiechali z Lwowa

### Dnia 18. Czerwca.

W. Adam Bewerewski, do Rossyi. —
JW. Baron Mayerdorff ees. ross. General,
do Rossyi. — W. Stanishmu Junicki, do
Stubna. — W. Brzenowski, do Cyrkila
Zótk. — W. Józef Swiendwski, do Cyrk.
Zótk. — W. Wisniewski, do Cyrk. Zótk.
W. Suchocki, do Cyrk. Zótk.

Pagowski, do Xię War. - IW. Hrybia Antoni Rudziński, do Cyrkulu Zolk. -W. Inocont Lipski, do Cyrk. Tarnów. -IW. Hrabia Komurnicki, do Lubienia. -IV. Dzierzkowski do Lubienia. - W. Szawi lański, do Swittelnik. -

### Dria 19. Czerwen.

IV. Hrabia Stanisław Steminski, do Cyrk. Zółk. W. Kawery Windowski, do Cyrk. Zółk. — W. Branciszek Jeżowski, do Cyrk. Zółk. — W. Bilowiez, do Cyrk. Zółk. — W. Balewiez, do Cyrk. Zółk. — W. Macióy, Piascoki, do Xię. War. — W. Mystowski, do Cyrk. Stanisławow. — Wiel. Tadeusz Kostowski, do Cyrk. Stanisławow. — Wiel. Tadeusz Kostowski, do Cyrk. Salayń. — IW. Baron Felix Karnicki, do Cyrkulu Sambor. — W. Ludwik Ighrzeiowicz, do Cyrk. Rzeszow. —

### Dhid 20, Curues.

W. Tomasz Woławiki, do Gzerinawiec. — W. Icdrzey Wisniowski, do Horodenki. — W. Kazimiera Oranski, do Rasyi. — W. Onufcy Malczewski, do Zie. War. — W. Ferdynand Gimbul, do Rig. War. — W. Kazimierz Rozwadowski, do War. — W. Helena Zarebska, do Xle. Wer. — W. Aloizy Mozhawiki, do Cyrk. Zótk. — W. Jan Kulikowski, do Lubienia: — Wiel. Sgliczynski do Rossyi. — W. Felia Gibeltowski, do Oyrk. Sambor. —

### Daia 31. Czerwen.

W. Palatin v. ross. Putkownik, do Widdnia. — W. Szczepan Zbrożek, do Wierzbicza. — IW. Hrabia Iganer Parys, do Narota. — IW. Hrabia Iganer Parys, do Rosyt. —
W. Jaref Kłodnieki, do Cyrk. Stryi. —
W. Michael Bulatir, c. ross. absnytawany
Putkownik, do Widdnia. — W. Januaryusz Urbański, do Cyrk. Przemys. — IW.
Hrabia Mucief Bawarowski, de Tarnowa.
W. Zukowski Dziedzic, do Cyrk. Przemys. — IW. Hrabia Ptus Recieski, do
Łuścuto. — IV. Maryonaa Bayson, do
Rossyi. —

Cr. Walter L. Berg -

| Lista osob w | Lwowie zmarłych. |
|--------------|------------------|
|              |                  |
| Dnia         | 6. Czerwca.      |

Grzegorza Bazylewicza Kowala, syn Jan 2 l. m. na Krak. P. Nro. 568.

Zydzi: Herscha Goldsteina tandéciarda, córka Golde i rok m. na Zótk. P. Nro. 125.

Scholima Mageta Kramarza, dziecie nieżyw. urodzone na Krak. Przed, Nso. 368.

Gerschona Sissmana Krawca, córka Sara 6 mies. m. w miescie N. 258.

Gerschona Landstrossa drzążnika, dziécie Jona 1 rok m. na Zółk. P. Nro. 143.

### Dnia 7. Czerwca.

Jana Capp gwoździarza, córka Anna, 3 lat 6 miesiące m. na Halickiem Przed. Nro. 372.

Jana Barańskiego cieśli, żona Franciszka 40 l. m. na Halickiem P. Nro. 84.

W. Józefa Steininger c. k. Kapitana, córka Ignacya 6 l. m. na Zółk. P. Nro. 148.

Żydzi:

Abrahama Schmera rzeźnika, żona Freude 26 l. m. na Zótkiewskiem P. Nro. 45.

Jony Schor Faktora, syn Samuel 1 r., m. na Krak. P. Nro. 545.

Layzera Johna Kuszniérza syn Elias 4 mies. m. na Zótkiewskiem P. Nro. 49.

### Dnia 8. Czerwca.

Karola Olszewskiego ogrodnika, cór-Rozalia 9 mies m. ua Halickiem P. Nro. 477. Michała Woyciechowskiego wyrobnika, syn Józef 6 mies, m. na Hal. P. Nro. 97.

Irena .Danilewiczowa wdowa, 70 l. m. na Hal. P. Nrv. 80.

a Kie. III = 1 Six a

Kurs Monety w Lwowie dnia 24go Czerwca 1811.

Dukat holenderski ... 11 Z.R. 36 Kr.

— cesarski ... 11 — 21 —

Szufryn ... 31 — 45 —

Talar niderlandzki ... 4 — 50 —

— Pruski ... 3 — 36 —

Rubel rofsyiski ... 3 — 40 —

Moneta konwencyonalna za 100 — 252

Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 15go Czerwca 1811.

Amsterdam za 100 Taler. Kurant, R. Tal. 3543/4 6 niedziel

Augsburg 2a 100 Z. R. (250 3 f4 Uso. 2 miesiac.

Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 379 5/8 6 niedziel.
Paryż za 1 Liwer Tournois, krayc. 60 1/4

Dukat holenderski ... Zr. - kr.

Cesarskie Dukaty ... 11 - 421f4

Szufryn ... - -

Talary niderlandzkie .... — — — — — — — — Moneta komoencyonalna za 100 — 249 3/8

Cena targowa w Lwowie od | Cena szrednia dnia 16. azao 22. Czerw. 1811. | w Bankocetl.

|                       | Zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R.  | kr.   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Pszenicy Korzec       | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26  | 10    |
| Zyta                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22  | 20 -  |
| Jęczmienia — — —      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16  | 30 -  |
| Owsa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   |       |
| Prosa                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39  | 15 -  |
| Hreczki               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19  | 30 -  |
| Grochu                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1     |
| Kartofli              | ر المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 30 -  |
| Siana Ceinar          | المراجع المراج | 200 | 30 -  |
| Stomy                 | * 11-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6:  | 86    |
| Drzewa twardego sag H | Vid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 341   |
| denski                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25  | 136 E |
| Drzewa miękkiego -    | L die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |

### DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Nota

Beer as gries a substitute a part while it

Pana Pinkney Posta Stanów ziednoczonych Ameryki, do Lorda Wellesley. (\*)

# ( Ciag dalszy. )

Ale niechce ia dochodzić, iak ludzie, którzy postanowili mieć podeyrzenie i niedowierzenie. Dokument cofnienie wyroków ogłaszający, wykładać mogą. Tacy wykładacze niebyliby z żadney formy ułożenia kontenci, i czyniliby zapewnotenże sam wniosek z nayiaśnieyszych, iak i z tych wyrazów, w których umyślnie wyszukana ciemność panuie. Dla mnie wyszukana ciemność panuie. Dla mnie matem dosyć, że właściwa, naturalna i prostamyśl tego aktu, o którym iest mowa, niezgadza się żadną miarą z powyższem wykładaniem.

Osiviadczenie francuzkie: "że Wyroki wydane w Berlinie i w Medyolanie, sa cofnione, i począwszy od 1. Listopada akutek swóy utracą i iest samą związłością; lecz następnią po niem te słową: "rozumie się, gdy Anglicy cofnią swoie gabinetowe rozkazy i żrzekuą się nowych zasad blokady, które cheieli wprowadzić; lub gdy Stary ziednoczone stosomnie do aktu sobie udzielonego, ziednają sobie u Anglików poważenie dla praw swoich.

Jeżeli te słowa zmierzają do wypełnienia iekiegokolwiek warunku,
zmierzają tedy do dwoch; pierwszy
zawisł od W. Brytanti, drugi od Standar ziednoczenych; a ponieważ są oddzielnie
zd siebie wyrażone, byłoby zatem nie-

dorzecznością twierdzić, że niedopełnienie iednego, rownie tyle znaczy, co niedopernienie oboyga warnuków. Przypuściwszy tedy to, powinny powody prze-ciw mojemu wykładowi pisma Zięcia Codore przytotzone, inny seztalt przybrae. Powincy one zamiast do iednego, do dwóch ściągać się warunków; a gdy obydwa zarówno jak poprzednicze warunki są uważane które przed tym dniem, którego wykonamie cofaienia francuzkich wyroków ma sie rozpocząć poiedynezo powiany bydź wykonane, przeto twierdzić należy, że ieżeli żaden z obydwóch aż do tego dnia nie iest dopeinionym, wyroki cofnione by dz niepowinny; a zatém gdy rzeczywiście żaden dopełnionym niezostał, wyroki rzeczone leszcze moc swoią mieć

delever, so real ten pourer shatte ner

Jeżeli ta Hypothesis o poprzedniczych warunkach, do tego iedynego należytego iey kształtu skierowana iest niegruntowna, zatem własnie dla tego wykład móy iest prawdziwy; gdyż to tylko przypaściwszy, powziąc można o pewnych i wyraźnych obietniczch watpliwość, że te wyroki rzeczywiście są comone, a comienie onych z twszym Listopada skutek śwóy mieć będzie. Ze ta Hypothesia iest bez fundamentu, nasteguiacem można dowieśdź uwagami.

Widać oczewiście, że ona w ułożeniu ksztaltu wyrazów tegoż Akta, o którym tu iest mową, żadnego wcale niema fundamentu. Niezawiera ona w sobie ani iedney sylaby o watunku, cofnienie poprzedzającym.

<sup>\*)</sup> Obaczyć nadzwyczejny Dodatek Gozety naszéy do Nameru 19 zataczony-

Cofnienie te wyrażone iest iako rzecz suż postanowiona, która na dniu przeznaczonym skutek swóy otrzymać powinna. Oświadczono wprawdzie, iż się spodziewaia, że krok ten pewne skutki mieć bedzie; ale nieoznaczają żadnego dnia ani wyrażnie, ani w tem rozumieniu, gdzie te skutki nastąpią. Niemówia: "kiedy Anglicy cofną" a zaiem mówią co do czasu, w sposobie nieoznaczonym.

Przypuszczanie tedy poprzedniczych warunkow, fest przynaymniey zupełnie dowolne, a procz tego nawet niedorzeczne; bowiemby z tego wynikałe, że się rzecz, którey niemożność iest oczewistą i uznana, przepisuie za warunek w Akcie, któryby z wszelkim pozorem prawdy ułożonym bydź musiał, skoro się przypuszcza, że w zamiarze oszukania został ułożonym.

Bylo to oczewistą i uznaną niemożnoicia, te Stany zicanouzone mogły przed wszym Listopada wypełnić iaki warumek, którego dopełnienie powinno było nastąpić, skoroby się potwierdziło, że in-, ny przez Anglia w iakimkolwiek badź czasie wypełnie się maiący warunck, niebył dopelalonym. Tetaz zas iasna iest recza, że warunek od Stanów ziednoczonych żadany, od dopełnienia drugiego warunku zelezal. Rownie iasna iest rzeczą, że warunek ed W. Brytanil do 1. Listopada oczekiwany, (któregoto duia, albo nigdy, zcofnienie skutek swóy otrzymać miało), za piedopetniony uważanym bydż niemogh, poki peryoda czasu od 5. Sierpnia az do 1. Listopada, nicupiyneta. Kiedy wiec W. Brytania miała cała te peryode aż do dnia wyznaczonego do ustanowiemia iakiey uchwały, wieleż czasu zostan alo się dla Stanów ziednoczonych (które w domysie poprzedniczego warunku, rówale były przymuszone dopełnie go wteyże saméy peryodzie czasu) do dowiedzenia się o uchwalę W. Brytanii, i wydania potem z swoiey strony uchwały: pielicząc czasu iakiego potrzeba, aby wildomość a teyże ich uchwalę, która przed wypełnieniem warunkowego cofnienia tak jest potrzebną, de Europy

przesłana byda mogła.

Ta powszechna uwaga byłaby sama dostateczna do okazania niedorzeczności dowolnego wykładu, o którym iest mowa; ale dowod lest leszcze zupełnieyszy, ieżeli się rozważy własność tego aktu, którego (podług pisma Xięcia Cadore) od Stanów ziednoczonych w tym oczekuia przypadku, gdyby Anglia swoich rozkazów gabinetowychniecofnęła. Akt ten iest ponowieniem prawa Non - Intercourse, przeciw Anglii; a iednakże te prawo iakoteż i klauzuły nowszego prawa, pospolicie Non intercourse Acte zwanego, przeciwko Francyi użyteby bydż niemogły. Wreście potrzeba Akt ten, do którego się pisme te wyrażnie ściąga, znaymnicyszą tylko uwagą i zpoznaniem rzeczy przeczytać, aby zważyć, że ponowienie onego w żadnym przypadku, ani przez iakiekolwiek zdarzenie, przed czasem do ustania francus. kich wyroków wyznaszonym, nawet po ustaniu onychże, mieysca mieć niemogło. Niemožna pewnie domyslač się, że te ponowienie w piśmie Xiażecia Cadore, iakikolivick miał bydź zamiar tego ministra lub iego Rządu, za konieczny warunek ustania wyroków było żądane. A ieżeli tego nieżądano, zatém podług wyłatów tegoż pismaniema żadney watpliwości, że teustanie na wyznaczonym dnie powinno było nastapić, chociażby tak iedno jak drugie pojedyńczo wyszczogolnione zdarženie, lub też tylko iedbo zoboyga, w owey czasu peryodzie unstapilo, lub nie.

Poprzedniczy krok do ponowienia przeciwko Anglii Aktu Non Intercourse, powiana była bydz Proklamacya Prezydenta oglaszalach, że Francya swoie wyroki cofnęła, lub tak one złagodziła, iż przestalą gwałcić handel 8t an 6w złednoczonych; lecz pismą Pana Champagny zostawiło te wyroki w tym stanie w iakim były przed i Listopada; a zatem niemożna było aż do owego dnia podług rzeczonego pisma powiedzieć, że prawa handlu amerykańskiego niebyły

wiecey przez se wyroki gwatcone. Prozydent mógł naywięcey przez Proklamacyę w przód donieść, że te gwałcenie w wyż pomienionym czasie ustać musi. Jednakże taka Proklamacya niezmienitaby wcałe stanu rzeczy ani na korzyść Francyi, ani też Anglii, dopákiby za-

powiedziany czas nienastapii.

Przypuściny iednakże na moment, żeby sie żadna ani fizyczna ani moralna nieznalazła przeszkoda, a Prezydent mógł orzed 1. Listopada skutecznieysza utożyć Proklamacye, któraby natychmiast musiała skutkować; iakżeby ten krok sam mogł spełnic te oczekiwanie, że Stany ziednoczene przed i Listopada, dla praw swoich, a to sposobem w owem pismie wskazanym, to iest przez istotne ponowienie Aktu Non Intercourse, ziednaia poważanie? Proklamacya niemogłaby zrobić prostego i bezsredniego skutku na Anglii, ponieważ każdego czasu trzymiesieczny termin od daty Proklamacyi bylby potrzebnym, ażeby prawo Non Intercourse przeciwko temu Mocarstwu na nawo moc otrzymało; a gdyby i to nastapito, niebyłoby nadanie mocy prawu temu skutkiem proklamacyi iccz upozu, zktorym Anglia przy niesprawiedliwym swoim systemacie obstaie. Gdyby wiec nawet Prezydent Proklamacye, od daty ogłoszenia prawny sliutek mieć mogaca tego samego daia był wydał, w kiótym oświadczenie o cofnieniu francuzkich wyroków Postowi amerykańskiemu w Paryżu zostało udzielone, stosunki handlowe między Stanami ziednoczonemi i Anglią aż do t. Listopalla w tymże samym stanie byłyby się iednakże pozostały, w iakim były w miesiącu Sierpniu. Ponieważ zaś to wszystko od Rządu francuskiego: pewnie debrze było zrozumiane, zatem wnosić z tego należy, że Minister francuzki prawo amerykanskie przed oczyma swemi maiacy, a piemogacy nicetgo innego oczekiwać iak tego co się z tem prawem zgadza, nieżądał wcale ponowienia Aktu Non Intercourse za warnnek, przed 3. Listopada dopełnie się maiący,

Nim sie ten przedmiot pod innym wagle-

dem rozważy, dobra czecz iest zwoić tę uwagę, że nawet ci, którzy twierdza, że cofnienie francuzkich wyroków uskutecznione niezostało, usikują do ogłoszenia tego cofnienia przydawać zamiar, ztwier-dzeniem swoiem wcale nezgodny.

Przypuszczaia oni, ze zamiarem byto, przez te iedyne środki w oświadczeniu owem wspomniane, to iest przez Akt
Non-Intercourse, nadwerężyć stosunkimiedzy Ameryką i Anglią będace. Jakoż to iest rzecz pewna, że, ieżeli Anglia od pewnych części systemata wogo nieodstapi, tenże sam jest skutek, do
którego oczewiście zmierzano, i którego

dopiac chciano.

Francy a nicenogla sie tymezasem socdziewać, że tenże skutek bez poprzedniczego i istotnego cofnienia icy wyrokow nastapic mote; inaczey nierkożna było ani o ieddym pomysłeć przypadku (a Xiate Cadore dobrze o tem wiedziai) w którymby prawo amerykańskie taki skutek mieć mogło. Byżo to piemożnością, nadadz przed oofnieniem wyroków, na nowo moc tenu prawn. Pontewat cas Minister prawo te miai przed oczyma, zatem musiałby w dziwney zobydować ne niewiadomości, żeby niepolał, że cel tego prawa właśnie był naporzeciwalejszy temu, do którego zmierzał podług pista swoiego. Mogłby on desletecana o tym cela pietylko z prawa o ktorym jest mowa powziąć wiadomość, ale nawet z słów i ducha wszystkich publicznych aktow Amery ki, and tego czasu, od którego się ona w zględem swego handlu w truduem i nadzwycza rożem zgląż du ie polożeniu, w które przes Anglię i Francye Mocarstwa w hiczem z reszta z soba z godzić się hiemogece, iakby przez porgzumienie się ich, wpra-wiena została. Mogi og z rożnych tych attow whosic, zepoki Mocarstika wovse wiedace mezoprzestana pa nezemiany targaciaic na prawa mocarstw neutralnyon, Read Stanow ziednoczonych z bestronnoscia gwaltom zobydwoch stron wyrządzanym opienać się bedzie. Z tad wiec wynika ze albo francuzkie oswiadczenie wcale zadney mysli waobie niezawiezate , albe

se taka w niem myśl była, aby Jenerałowi Armstrang istotne cofnienie francuz-

kich wyręków ogłosić.

. Niechce in JW. Pana dalszem dochodzeniem tak wyraźnego i prostego punktu utrudząć. Dosyć iest dla maie, do tezorce iuz o iednéy części tego przedmiosu powiedziałem, to ieszcze dodadz, że te dobitac i wyrażne pismo od Jenerala Armstrang do mnie przesłane, ana moczątku zinieyszey Noty moiey przyaczone, i innemi późnieyszemi pismy f a których tu iedno załączam) poparte apotwierdzone zaautentyczne oswiadczemie kakie JW. Pan chcesz ocrzymac, uwazanem bydz może. Niezbywałoby Jenezatowi . Armstrong na watpliwesciach .. dyby okeliczności dały były do nich sposobność: a gdyby był mjał iakie watpliwoici w tey mierze, niebyłby pewnie do moje pisal ztakiem zaufaniem i pize-Konaniegt,

. Clasi ( Reszta potem )

### 2 Postesburga inta 14. Maia

W Sobote dnia 11. b. m. miał Xiaże Wieeneyi W. Komuszy N. Cesarza Fransuzów dotychozesny nadzwyczayny i pełnomocny Ambassader francuzki przy Dworze naszym z powodu odwołania sworego and rencye posegnania; po nim zas przybyty na iego mieysce wtymie: samym charakterze Jenerał Erabia Lauriston wstepną audyencye, na którey złozył list wierzytelny. Stosownie do przepisanego z powodu tey okoliczności obrzedu, tak przeszty inkoteż i nowy Poset, przyjechali z swoiego pomiesskania w pa-Padnych pojazdach dworkkich do zimowego palacu N. Imperatora, gdzie im czyhiono naležyte honory woyskowe. Przy wstepie na Pokole, przyimował ich znakomici wrzednicy wadwordi, i zabrowadzili na audrencyc do N. Imperatorstwa. I M. Imperatorowey Matki, nitizież do ley. C. Wysokości W. Xie miczki Marye Pawithbuy. Po audyencyi byli tegor samegodoin Xique Wiceneyt i Habia Lauriston. W. Alecia Houstant has Paulowieza, **Palacu** marmorowym; odwiedzili

równie tegor samo dnia o godzinie zmev w wieczor Arcykancierza Państwa, który ich zaraz nawzajem w pomieszkaniu ich ed wiedził

Dnia 28. Maia. Xiaze Wicencyi W. Koniuszy N. Ca. sarza Francuzów, i były Poseł Jego przy Dworze naszym, wyiechał ztad dnia ro b. m. do Francyi. Przed odiazdem swo. im otrzymał od N. Imperatora Order S. Jedrzeia, kosztownemi brylantami w vsa. dzany (z Gazety Petersburskier.)

### z Odersy enia 4 Maia.

Z portu tuteyszego wywieziono za granice w miesiącu Marcu rożnych ros-sylskich towarów więcey, iak za 65000 rubli, a od rá Kwietnia za 108000 rubli. Unia 28 Kwietnia przywieziono tu na nowo różne zagraniczne towary, między któremi znavduje sie znaczna ilość wine. cuktu i kawy.

z Willa dnia 28. Matt.

Dzien 28. Maia był dla miasta naszego dniem uroczystym ludzkości. Ustanowione tutay od lat kilku towarzystwo dobroczynności, obchodziło rocznice swoiego zawiązania się. Po uroczystem nabozeństwie za dobrodzielów tego instytutu odprawionem otworzono w Sali zwyczaynych towarzystwa posiedzeń księgi rachunkowe, w ktorych każdy ciekawy mogł zapelne powziąć przekonanie, iak obracane były pieniadze, wsparciu nieszcześliwych poswiecone. Po poludniu odprawiło się posiedzenie publiczne, na którém JW. Frezes Kommissyi sądowey ednkacyjney i wielu Orderow Kawaler Tomass wrzecki zastępca Prezesa towaczystwa. zdał sprawe z czynów rego. Zakończyła ten dzien opera w fezyku polskim na tentrze publiczóym, na zysk trzeciego wydziału towarzystwa dana; w którey WJP. Frankowa przywiązaniem do Kraiu i szufoscia dia nieszcześliwych udiesiona, przezwyciężając wszystkie obcego sobie ięzyka trudności o kayżywszym zapalem grafa picewszą role, wzbudziwszy daytkliwsze w Publiczności uczucia. (z Kuryera Litewskiego.) TON SPAN remove the proceduration of recourse